MERIET VETURALE

- - - - - - <del>- - -</del>

A12.0

Part Batting

大小学 医光光管

200

- - -

----

Das best

Versithen

eine g

1.2

mer hadrad

Nr. 96 - 17.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dünemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F, Griechenland 100 Dr Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugostawien 220,00 Din, Luxemburg 28,00 ffr Niederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr, Osterreich 12 6S, Portugal 100 & Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spanien 125 Pts., Kanarische Insein 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

POLITIK

Häftlinge: In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Zahl der politischen Gefangenen in der "DDR" auf 8500 verdoppelt, teilt die "Arbeitsgemeinschaft 13. August" mit. (S. 4)

Öffentlicher Dienst: Beamte und Angestellte sollen nicht länger an ihrer Krankheit "verdienen". Entsprechende Änderungen des Beihilferechts, die am I. Oktober in Kraft treten, wurden von Bundesinnenminister Zimmermann gestern dem Kahinett vorgelegt. (S.

Gipfel: Der Bonner Polizeipräsident hat eine von den Grünen und Teilen der Friedensbewegung angemeldete Demonstration untersagt, die am 4. Mai am Regierungsviertel vorbeiführen sollte.

Weigerung: Im Bonner NS-Prozeß gegen den früheren SS-Haupt-sturmführer Modest Graf Korff hat sich der Angeklagte gestern geweigert, zur Sache auszusagen. Verteidiger Reiner Hamm sagte. Korff, der für die Deportation von Juden aus Frankreich nach Auschwitz verantwortlich sein soll, fühle sich nicht schuldig im Sinne der Anklage.

Weißbuch: Das Bundeskabinett hat gestern das Weißbuch zur Lage der Bundeswehr für 1985 gebil-ligt. Vorrangig wird darin die innere Situation der Streitkräfte behandelt. (S. 12)

Mittelamerika: Mit 248 zu 180 Stimmen lehnte das US-Repräsentantenhaus die Freigabe der von Präsident Reagan beantrag-ten 14 Millionen Dollar zur Unterstützung der "Contras" in Nicaragua ab. Im Senat gewann Reagan die Abstimmung. Im Vermitt-lungsausschuß soll jetzt nach ei-

nem Kompromiß gesucht werden.

Polen: Der Zwangsumtausch für westliche Besucher wird zum 30. April drastisch erhöht. Reisende aus der Bundesrepublik Deutschland und den meisten anderen westeuropäischen Ländern müssen dann statt bisher 30 mindestens 36 Mark pro Person für jeden Aufenthaltstag eintauschen.

Warnung: Vor falschen Hoffnungen auf Veränderung der politischen Weltlage durch den neuen Generalsekretär der sowjetischen KP. Gorbatschow, warnt CSU-Chef Strauß. Die Richtlinien in der UdSSR hlieben die gleichen. Gorbatschow versuche nur, in den Grenzen des Systems dessen Effizienz zu erhöhen.

Atommüli: Die Sowjetunion will mit Österreich einen Vertrag über die Abnahme von Atommüll

Nahost: Israels Truppen begannen gestern den Abzug aus dem Bekaatal in Ostlibanon. Sie wurden in eine "Sicherheitszone" im Süden des Landes verlegt.

#### ZITAT DES TAGES



99 40 Jahre nach Jalta hat Europa keinen Grund zur Resignation. Weder die innere Ordnung der osteuropäischen Staaten noch die endgültige Spaltung Deutschlands wurden in Jalta wirklich beschlossen

SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz bei einer Diskussion im Erich-Ollen-hauer-Haus in Bonn (S. 4) FOTO: HARTUNG

#### WIRTSCHAFT

Freihandel: Bundeswirtschaftsminister Bangemann erwartet vom Bonner Weltwirtschaftsgipfel am 3. und 4. Mai nicht nur ein Bekenntnis zum freien Welthandel, sondern die Festlegung eines lungsrunde, auf der weitere Maßnahmen für mehr Freizügigkeit beschlossen werden.

Dollar: Die US-Währung legte gestern wieder kräftig zu. In Frankfurt wurde der amtliche Mittelkurs auf 3,1275 Mark festgestellt.

WELT-Report: Neue Kommunikationstechniken machen es möglich, dem Geschäftsreisenden

den Schreibtisch hinterherzutragen". Das Telefon, zum Beispiel, hat "fliegen" gelernt. Sonderangebote, Gratifikationen oder Bonuspunkte werden von klug kalkulierenden Unternehmen gegibt dazu Informationen.

Börse: Von Sonderbewegungen abgesehen, war die Kursentwicklung an den Aktienmärkten uneinheitlich. Der Rentenmarkt war nachgebend. WELT-Aktienindex 179,4 (179,5). BHF-Rentenindex 101,818 (101,866). Performance Index 101,285 (101,374). Dollarmittelkurs 3,1275 (3,0345) Mark. Goldpreis 322,00 (326,65) Dollar.

#### KULTUR

Theater: Eine Ohrfeige, die der Bonner Generalmusikdirektor Gustav Kuhn dem Generalintendanten des Musiktheaters, Jean-Claude Riber, gab, wird nach Angaben Ribers Konsequenzen haben. Mit einer Entschuldigung könne ein solcher Vorfall nicht abgetan werden. (S. 23)

Museumsufer: Zuerst nur eine Fiktion, dann eine Improvisation - von heute an ist das Frankfurter Museumsufer Realität. Im Beisein des Bundespräsidenten wird der vorerst letzte große Neubau an der Mainuferstraße Schaumainkai das Museum für Kunsthandwerk, eröffnet. (S. 23)

#### **SPORT**

Fußball: Der Deutsche Fußball-Bund hat mit der wirtschaftlichen Überprüfung der Bundesliga-Klubs begonnen. Kickers Offenbach droht der Konkurs oder ein Lizenzentzug.

Ringen: Bei den Europameister-schaften im klassischen Stil in Leipzig sind nach zwei Runden bereits sechs der acht Starter aus der Bundesrepublik ausgeschie-

#### **AUS ALLER WELT**

Tierschutz: Sorge bereitet dem Schweizer Chemiekonzern Ciba-Geigy die für Dezember erwartete Volksabstimmung über die Einstellung von Tierversuchen. Eine Annahme der Initiative würde die Verlagerung eines großen Teils der Forschung und der Produk-

Wetter: Überwiegend bewölkt. tion ins Ausland zur Folge haben. kaum Niederschlag. 3 bis 7 Grad.

Meinungen: Der harte Auftritt in Moskau – Leitartikel von Carl Gu-

Ungarn: Die Jugend tanzt sich in eine nationale Bewegung - Von S. 3 Carl Gustaf Ströhm

Landesbericht Hessen: In Wiesbaden bewegt sich nichts - Von S. 4

Argentiniens Prozeß: Streit um Peróns Befehl - Argumente von

Anklage und Verteidigung 5.5

spät für den Bergwald

Umwelt-Forschung-Technik: Wenn die Steine laufen, ist es zu Fehltritt: Die Fleet-Presse hat sich geirrt. Aus in London veröffentlichten Dokumenten geht hervor, daß der Vater der Prinzessin von Kent lediglich Ehrenmitglied der SS war. (S. 24)

#### Außerdem lesen Sie im dieser Ausgabe:

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Studienplatztauschbörse: 153 Tauschwünsche Medizin, Wintersemester 85/86

Fernsehen: Werner Baeckers ARD-Sendung "New York, New York" zum letzten Mal S. 22

Zeitschriftenkritik: Weimarer Beiträge" - Ernst Bloch redivivus? - Von Andreas Wild 8.23

Feinschmecker-Preis: Kulinarische Meisterleistungen nach mönchisch strengen Regeln

# 20 Monate Zivildienst Rechtens. "Wehrpflicht ist Normalität"

Karlsruhe: Längere Dienstzeit "tragendes Indiz" für Gewissensentscheidung

H.-H. HOLZAMER, Karlsruhe

Wer den 15monatigen Wehrdienst verweigern will, muß die 20 Monate zivilen Ersatzdienstes, wie sie heute Vorschrift sind, in Kauf nehmen. Das Grundgesetz ist nicht dadurch verletzt, daß der Zivildienst um ein Drittel länger dauert als der Grundwehrdienst," Das ist der Kernsatz der Entscheidung des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts im Normen-kontrollverfahren gegen das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes (KDVNG).

Das höchste deutsche Gericht gelangte in dem von den vier SPD-regierten Bundesländern und von 196 SPD-Bundestagsahgeordneten angestrengten Rechtsstreit zu der Feststellung, daß die am 1. Januar 1984 in Kraft getretene Reform in allen wesentlichen Punkten der Prüfung am Grundgesetz standhält.

Das Gericht argumentierte, der in Friedenszeiten zu leistende Wehrdienst umfasse den Grundwehrdienst von bis zu 15 Monaten Dauer, den Wehrdienst in der Verfügungsbereitschaft und Wehrübungen. Der Wehrdienst in der Verfügungsbereitschaft werde auf die Gesamtdauer der Wehrübungen angerechnet. "Der Wehrdienst kann demnach bei Mannschaften bis zu 24 Monate dauern. Von der damaligen Gesetzeslage ausgehend, hat deshalb der Senat (in einem früheren Urteil) auch festgestellt, daß etwa eine Verlängerung des Zivildienstes auf 24 Monate in Betracht kommen könnte." Artikel 12 a Grundgesetz erlaube eine qualitative und zwinge nicht zu einer schematischen, auf die "reine Dauer des Dienstes" fixierten Wertung. Die eine gegenteilige Ansicht vertretenden Verfassungsrichter Böckenförde und Mahrenholz wurden überstimmt. Denn zur Lästigkeit des Wehrdienstes, so der 2. Senat, zählten unter anderem auch Wehrübungen und das Risiko des unbefristeten Wehrdienstes im Verteidigungsfall.

Die Koalition aus CDU/CSU und FDP hatte das neue Recht der Kriegsdienstverweigerung am 24. November 1982 verahschiedet, nachdem die Reform der sozialliberalen Koalition von 1977, bekannt geworden unter dem Begriff "Abmeldung vom Wehrdienst per Postkarte", ein Jahr darauf in Karlsruhe als verfassungswidrig verworfen worden war.

Nun erneut zur Prüfung des Rechts des Wehr- und Zivildienstes aufgerufen, betonten die Richter mit bislang nicht gehörter Deutlichkeit in einem (allerdings nicht einstimmigen) Votum die "verfassungsrechtliche Grundentscheidung der Bundesrepublik Deutschland für eine wirksame militärische Landesverteidigung". Die allgemeine Wehrpflicht "ist Ausdruck des allgemeinen Gleichheitsgedankens. Ihre Erfüllung ist demokra-tische Normalität." Doch habe der Verfassungsgeber in Artikel 4, Absatz 3 Grundgesetz das Recht, den Wehrdienst mit der Waffe zu verweigern, demjenigen eingeräumt, der sich aus Gewissensgründen dazu außerstande

sung des Bundesverfassungsgerichts "frei darüber bestimmen", in welcher Weise er den Tatbestand dieser Ge-wissensentscheidung feststellen will. Wer die "Lästigkeit" des Zivildien-stes in Kauf nimmt, bei dem dürfe erwartet werden, daß er tatsächlich eine Gewissensentscheidung getroffen habe. "Die bewußte Inkaufnahme des gegenüber dem Grundwehr-dienst um fünf Monate verlängerten Zivildienstes soll als tragendes Indiz für das Vorliegen einer Gewissensentscheidung gelten. In erster Linie soll die erschwerte Ausgestaltung des Zivildienstes sicherstellen", daß das

Grundrecht "nur von echten Kriegs-

dienstverweigerern in Anspruch ge-

nommen wird. Sie bildet nach dem

Willen des Gesetzgebers zwar die ei-

Der Gesetzgeber kann nach Auffas-

gentliche, nicht aber die einzige Probe auf das Gewissen." Nach der Neuregelung his zum heutigen Datum wurden vom Bundesamt für Zivildienst 45 500 Anträge bearbeitet. Davon wurden 31 750 Verweigerer anerkannt, geklagt wurde nach den vom Familienministerium vorgelegten Zahlen nur in rund 90 Fällen. Für jeden Zivildienstleistenden sei ein Zivildienstplatz vorhan-

Vom Gericht beanstandet wurde lediglich, daß Antragsteller im Spannungsfall bis zur Entscheidung über ihr Begehren Wehrdienst leisten sollen. Diese Regelung des KDVNG wurde dahin korrigiert, daß die Einberufung zwar zulässig sei, der Dienst aber waffenlos sein musse.

#### DER KOMMENTAR

#### Das Urteil

HERBERT KREMP

Das Karlsruher Verfassungs-gericht hat eine wichtige Entscheidung gefällt: Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann - wie schon einmal entschieden – bis zu 24 Monate zum Ersatzdienst verpflichtet werden. Das Gericht gibt dem Gesetzgeber damit einen Rahmen, der durch die Erhöhung der Zivildienstzeit von 15 auf 20 Monate noch nicht ausgefüllt ist. Die Klage gegen das neue Kriegsdienstverweigerungsgesetz wurde also nicht nur glatt zurückgewiesen. Die SPD sieht sich zudem einem höchstrichterlichen Spruch gegenüber, der in der Verlängerung des Zivildienstes ein "tragendes Indiz für das Vorliegen einer Gewissensentscheidung" erhlickt. Das ist der Kern des Urteils.

Das Grundgesetz räumt dem Schutz des freien Gewissens des einzelnen den Vorrang ein. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das ist ein Grundrecht wie die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Die Schwierigkeit besteht seit jeher darin, daß die ebenfalls im Grundgesetz verankerte Wehrpflicht unter Berufung auf ein persönliches Motiv verweigert werden darf, das weder "nachgewiesen" noch "wider-

legt" werden kann. Es muß glaubhaft gemacht und geglaubt werden. Genau darin liegt auch die Möglichkeit der mißbräuchlichen Berufung auf das Gewissen begründet. Angesichts der Erkenntnisnot zog sich der Rechtsstaat zeitweilig am liebsten hinter die Linie "Postkarte genügt" zurück.

ıng

illa.

hon

und

ius-ich ro-ise ier-ide ier-id-ich

Dies führte zwangsläufig zu einer Benachteiligung derjenigen, die den Wehrdienst ableisten. Ihre Pflichtbereitschaft wird als \_normal\* erachtet. Der Wehrdienst, bestehend aus Grundwehrdienst (gegenwärtig 15 Monate), Verfügungsbereitschaft und Wehrühungen, kann bei Mannschaftsdienstgraden auf maximal zwei Jahre bemessen werden.

E s ist nur gerecht, den Zivildienst zeitlich genauso zu veranschlagen. Den Kriegsdienstverweigerer fünf Monate länger dienen zu lassen als der Grundwehrdienst es vorsieht, korrigiert die natürlichen Mängel des Anhörungsverfahrens. Die höhere Anforderung regt die Selhstprüfung des Gewissens an. Sie erschwert jedenfalls die leichte, bequeme und egoistische Inanspruchnahme einer Instanz, die das Grundgesetz mit der Würde der Person gleichsetzt und als höchsten Rechtswert betrachtet.

# Lafontaine sieht wenig Spielraum

Schuldenberg setzt Initiativen enge Grenzen / Opposition zur Zusammenarbeit anfgefordert

HORST STEIN, Saarbrücken Der saarlandische Ministerpräsident Oskar Lafontaine sieht in der Sanierung der Landesfinanzen den Schwerpunkt seiner Regierungsarbeit. Denn der Schuldenberg von annähernd acht Milliarden Mark setzt finanziell aufwendigen Initiativen der Landesregierung enge Grenzen. Von seiner Regierung seien deshalb keine "Reform-Wunder" zu erwarten: "Es ist dieser Landesregierung nicht möglich, innerhalb weniger Tage alle Probleme des Saarlandes zu lösen: es ist ihr noch weniger moglich, jetzt verbindlich zu erklären, welche Schritte sie in den nächsten Jahren

Das Hauptproblem Schuldenberg sei ohne die Hilfe des Bundes und die der stärkeren Bundesländer nicht zu bewältigen. Er forderte die Oppositionsparteien CDU und FDP zur "fai-

Ein halbstündiger Höflichkeitsbe-

such bei Papst Johannes Paul II. im

Vatikan war gestern Höhepunkt des

Italien-Besuchs des DDR -Staats-

und Parteichefs Erich Honecker, Ho-

necker wurde im Vatikan mit einem

Ehrenspalier der Schweizer Garde

empfangen - einem für Privatbesu-

che von Staatsoberhäuptern üblichen

Zeremoniell. Zu der Unterredung in

der Privathibliothek des Papstes wur-

den keine Dolmetscher hinzugezo-

gen: Das Oberhaupt der katholischen

Kirche unterhielt sich mit seinem

Honecker wurde von Johannes

Paul II. als der erste Ostblockführer

empfangen, der sowohl das höchste

Staats- als auch Parteiamt innehat.

Der Papst war zuvor lediglich in Po-

len 1979 mit Edward Gierek und 1983

mit General Jaruzelski zusammenge-

troffen. Die sozialistischen Politiker

Tito, Ceausescu und Schiwkow wa-

wird umgerüstet

Gast in deutscher Sprache.

Pershing II

zu tun gedenkt", sagte Lafontaine in

seiner ersten Regierungserklärung

nach der Wahl vom 10. März.

ren Zusammenarbeit" auf und schlug ihnen eine Art Memorandum Saarland in Finanznot" vor mit dem Ziel eine Besserstellung des Saarlandes im Rahmen des horizontalen Länder-Finanzausgleiches sowie der Bundesergänzungszuweisungen zu erreichen. Auch wenn das Land eine Gesundung seiner Finanzen nicht aus

> SEITE 2: Oder ganz anders

eigener Kraft herbeiführen könne, sei es doch gehalten. "zu den Grundsät zen einer geordneten Haushaltsführung" zurückzukehren. "Wir können unsere Haushaltswirtschaft nicht unter das Motto stellen: 'Sind die Finanzen erst ruiniert, leht es sich ganz ungeniert's, sagte Lafontaine.

Im Hinhlick auf die für das Saarland nach wie vor überlebenswichtige Montanindustrie begnügte sich der Ministerpräsident im wesentli-

Nur kurze Papst-Audienz für Honecker

Änderung der Bistumsgrenzen kein Thema / "DDR"-Flüchtlinge überreichten Bittschrift

Honecker, der die Begegnung mit

dem Papst als eine "Premiere in der

Geschichte der DDR" offensichtlich

genoß, sprach davon, daß er "tief be-

wegt" sei über den herzlichen Emp-

fang, der ihm und seinen Begleitern

in Italien - dem ersten von ihm be-

suchten NATO-Land - bereitet wor-

den war. Der SED-Generalsekretär

traf sich auch, nachdem er mit Staats-

präsident Alessandro Pertini und Mi-

nisterpräsident Bettino Craxi gespro-

chen hatte, mit KPI-Sekretär Aless-

andro Natta und dem kommunisti-

schen Bürgermeister von Rom, Ugo

Vetere. Craxi und Honecker hatten

übereinstimmend ein Gipfeltreffen

zwischen Gorbatschow und Reagan

befürwortet. Eine solche Begegnung

könne eine wichtige Rolle beim Ab-

bau der Spannungen spielen und eine

Wende zur Wiederaufnahme des

Entspannungsprozesses bringen.

DW. Rom ren noch von Papst Paul VI. im Vati-

kan empfangen worden.

chen mit einer Bekräftigung seiner schon mehrfach getroffenen Feststellung: Daß Arbed-Saarstahl, die für 1985 mittlerweile einen Zusatzbedarf von 202 Millionen Mark angemeldet hat, ohne eine Entschuldung keine Überlebenschangen habe. Auch wenn er in der Übernahme von Gesellschaftsanteilen durch den Staat "koin prinzipiell zu erstrebendes Ziel" sehe, sei die Klärung der Eigentümerfrage doch vordringlich. Im ührigen gehe er davon aus, daß "eine Bestandsgarantie für den Stahlstanweiteren gemeinsamen Bemühungen des Bundes und des Landes ist."

Die CDU-Landtagsfraktion zeigte sich "enttäuscht" von der Regie-rungserklärung. Ihr Fraktionsvorsitzender Günther Schwarz betonte, es seien "mehr Fragen offengeblieben, als konkrete Antworten zur Lösung der Probleme des Landes gegeben

Themen des Gesprächs mit dem

Papst waren der Ost-West-Dialog und.

Probleme der Entspannung. Beob-

achter in Rom äußerten die Ansicht, daß die von der "DDR" gewünschte

Anderung der Bistumsgrenzen nicht

angesprochen wurde. Die katholische

Kirche in der "DDR" wird weiterhin

verwaltet in den aus der Vorkriegszeit

stammenden Kirchengrenzen, die mit

den derzeitigen Staatsgrenzen nicht

übereinstimmen. Honecker über-

reichte dem Papst eine Meißner Por-

zellanfigur aus dem 18. Jahrhundert,

eine "Madonna mit Jesuskind, über

Flüchtlinge aus der "DDR" hatten

dem Papst vor der Begegnung mit

Honecker ihre Not verdeutlicht: Im

Rahmen einer Generalaudienz im Pe-

tersdom überreichten sie ihm eine

Bittschrift. Sie baten Papst Johannes

Paul II., sich bei dem SED-General-

sekretär für Familienzusammenfüh-

das Böse triumphierend".

rung zu verwenden.

#### Im Ausland wird weniger Deutsch gelernt

Das Interesse an der deutschen Sprache ist mit regionalen Ausnahmen weltweit rückläufig. Zu diesem Ergehnis kommt ein von Bundeskanzler Helmut Kohl angeforderter Bericht des Auswärtigen Amtes. Nach Angaben dieses Berichtes schätzt die Ahteilung für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt die Zahl der derzeit die deutsche Sprache an Schulen im Ausland Lernenden nur noch auf 14 his 15 Millionen junge Menschen. Dazu kämen 1.4 Millionen Studenten an Hochschulen sowie eine "kaum zu erfassende Zahl" von Personen an Institutionen der Erwachsenenhildung.

1979 wurde die Zahl der Deutsch lernenden Schüler dagegen noch auf 16 his 17 Millionen und die der Studenten auf 1,2 Millionen geschätzt. Die Bundesregierung will nun durch eine gezielt geförderte Sprachpolitik diesem Rückgang des Interesses an der deutschen Sprache entgegenwirken. Förderungsmaßnahmen sollen sich dabei besonders auf Europa, Nord- und Südamerika sowie die pazifischen Industriestaaten konzen-

Die deutsche Sprache im Ausland wird derzeit durch 123 deutsche Auslandsschulen, durch die Lektoren-Vermittlung des Deutschen Akademischen Austausch-Dienstes sowie durch 135 Kulturinstitute des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes gefördert. Im "Vollstatus" als Amts- oder Arbeitssprache wird Deutsch derzeit nur in zwölf internationalen Organisationen verwendet. Seite 2: Mutig wie zu Börnes Zeiten?

# **Stationierung** von SS-20 fort

Moskau setzt

Der stellvertretende amerikanische Außenminister Richard Burt hat die Moratoriums-Erklärung des sowjetischen Farteichefs Michail Gorbatschow als "Propagandamanöver" bezeichnet. Die Sowjetunion setze auch nach dem am 7. April verkundeten Raketen-Moratorium den Ausbau ihrer SS-20-Raketenstellungen unvermindert fort. "Dies ist jetzt klar", sagte Burt im Anschluß an eine Sitzung der besonderen Konsultationsgruppe der NATO-Staaten, auf der er die jüngsten amerikanischen Satelliten-Aufklärungsergehnisse vorgelegt hat-

Nach Angaben Burts befindet sich eine "substantielle Anzahl" neuer sowjetischer Stellungen für die Mittelstreckenrakete SS-20 im Ausbau.

Über den Verlauf der Genfer Abrüstungsverhandlungen sagte Burt, der Westen sei enttäuscht, daß die Sowjetunion Zuflucht in "Public-Relations-Veranstaltungen" genommen habe, anstatt über Abrüstung zu verhandeln. Der Westen sei im Rahmen eines Genfer Abkommens zu "radikalen Kürzungen" an seinem Raketenpotential bereit. Er hoffe immer noch, daß die Sowjetunion von Propaganda ablasse und Flexibilität bei den Verhandlungen an den Tag lege, sagte Burt.

Das Ergebnis der ersten Runde der Genfer Verhandlungen ist in NATO-Kreisen inzwischen als negativ beurteilt worden. Wie in Brüssel erwartet, habe die sowjetische Delegation in Genf eine starre Haltung gezeigt, die Fortschritte bei den Gesprächen in

#### Karmal richtet scharfe Angriffe gegen die USA

Sowjet-Truppen sollen bis zum Sieg in Afghanistan bleiben

nach den Worten des afghanischen Staats- und Parteichefs Babrak Karmal solange in Afghanistan hleiben, bis die vom Westen und China unterstützten Widerstandskämpfer besiegt sind. In einer dreistündigen, von Radio Kabul übertragenen Rede, die in Neu-Delhi abgehört wurde, sagte Karmal vor der kurzfristig einberufenen Nationalversammlung (Loya Jirga), sein Land befinde sich in einem Kampf \_auf Leben und Tod".

Die sowjetischen Truppen sollen

Die amerikanische Regierung und deren Verbündete würden alles tun, um den ungerechten Krieg fortzusetzen. Deshalb sei es eine Frage von Leben und Tod, "die Banditen zu vernichten" und die Sicherheit für das Land und die Bevölkerung wiederherzustellen. In seine Angriffe bezog Karmal neben den Vereinigten Staaten auch andere Länder ein. Die US-Regierung, so der afghanische Parteichef, habe in Pakistan 125 Trainingslager für Widerstandskämpfer aufgebaut, die unter anderem auch von Ägyptern, Chinesen, Pakistanis und

DW. Neu-Delhi Israelis geführt würden. Ausbildungslager gebe es außerdem in Iran und in der chinesischen Provinz Xinjiang (Sinkiang)

> Der Sowjetunion zollte Karmal dagegen großes Lob für deren Wirtschafts- und Militärhilfe. Im Dezember 1979 waren sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert. Nach westlichen Schätzungen unterhält die UdSSR dort zur Zeit etwa 110 000 Besatzungssoldaten.

Die afghanische Regierung hatte Anfang April beschlossen, das Loya Jirga, das traditionelle Stammesparlament Afghanistans, einzuberufen, um sich mehr Rückhalt für ihre Politik in der Bevölkerung zu verschaffen. Zuletzt war die Versammlung in den 70er Jahren zusammengetreten. Sie besteht aus 1797 Mitgliedern, die den Angaben von Radio Kabul zufolge in den vergangenen Wochen gewählt wurden. Der Wahlvorgang wird von Exil-Afghanen in Neu-Delhi jedoch als Farce bezeichnet, weil fast ausschließlich Anhänger Karmals nominiert worden seien.

# Wetter und Mayer

Die Stationierung von Pershing II-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland wird erst fortgesetzt, wenn die Flugkörper so umgerüstet worden sind, daß sie den Anforderungen der Sicherheit genügen. Bis da-hin werden auch Übungen und Transporte mit den Raketen ausge-

Diese Konsequenzen aus dem Raketenunglück vom 11. Januar in Heilbronn hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Alfred Biehle (CSU), gestern in Bonn bekanntgegeben. Der Unfall, bei dem drei US-Soldaten getötet und 16 verletzt worden waren, sei auf ein bislang "nicht bekanntes physikalisches Phänomen" zurückzuführen. Seite 6: Untersuchungsbericht

# wurden Kardinäle

DW. Rom/München Der 57jährige Erzbischof von Mün-chen und Freising, Friedrich Wetter, und der 73jährige Propräfekt der vatikanischen Kongregation für den Gottesdienst und für die Sakramente, Erzbischof Augustinus Mayer, gehören zu den insgesamt 28 neuen Kardi-nälen der Weltkirche, deren Ernennung durch Papst Johannes Paul II. gestern im Vatikan bekanntgegeben

Damit gehören dem jetzt 152 Mitglieder zählenden Kardinalskollegium sechs deutsche Kardinäle an: au-Ber Wetter und Mayer noch Joseph Höffner (78), Joachim Meisner (51), Hermann Volk (81) und Joseph Ratzinger (58). An einer Papstwahl dürfen 94 Kardinäle teilnehmen.

#### **USA: 51 Prozent** gegen Bitburg-Visite

DW. Washington

Bei einer repräsentativen Umfrage in den USA haben sich 51 Prozent der

Befragten gegen einen Besuch von US-Präsident Ronald Reagan auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg ausgesprochen, wo auch Angehörige der Waffen-SS beerdigt sind. Für einen solchen Besuch äußerten sich 39 Prozent der Befragten, während der Rest keine Meinung äußerte. Die im Auftrag der Fernsehgesellschaft ABC und der "Washington Post" durchgeführte Umfrage hat ein Fehlerpotential von 3,5 Prozent in beiden Richtungen. Auf die Frage, ob Reagan seinen Besuch in Bitburg jetzt noch absagen sollte, antworteten 52 Prozent mit ja und 44 Prozent mit nein.

Seite 2: Fehlschlüsse Sette 4: Die Freundschaft mit Amerika

zu fördern.

# Forschung und Bürokratie

Von Heinz Heck

C chier könnte man glauben, daß in Bonn eine Kabinettsum-Dbildung stattgefunden hat und der Forschungsminister nicht mehr Riesenhuber, sondern Genscher heißt. Seit vom "Europa der Technologie" die Rede ist – neuerdings sehr häufig –, hört man nur noch von Genscher und nicht vom Technologie-Zuständigen. Einen mächtigen Anstoß hat dieses Thema durch den Brief des französischen Außenministers Dumas an Genscher erfahren.

"Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit unseren gro-Ben internationalen Partnern, vor allem mit den Vereinigten Staaten und Japan" soll durch die europäische Aktivitätenbündelung in die Wege geleitet werden, wenn es nach den französischen Vorstellungen geht – so, als wäre die Frage dieser Gleichberechtigung und Durchsetzung in erster Linie eine Frage der Qualität der Forschung und nicht der Politik.

Hat doch das System mit dem beziehungsreichen Namen der Freund-Feind-Erkennung gezeigt, daß es der deutschen Forschung und Entwicklung an Qualität nicht gebricht (der Preis kann sich ebenfalls sehen lassen), daß aber die europäischen Partner hei der Durchsetzung ahgewinkt haben.

Was sollen neue europäische Agenturen – Eureka hin oder her – neben der Legion der schon vorhandenen bringen außer Leerlauf und Aufwand? An Forschungsbürokratie mangelt es nicht, im Gegenteil. Riesenhuber hat nach der Wende das Steuer in der Forschungsförderung behutsam, aber deutlich in Richtung privaten Engagements herumgenommen, allen Widerständen – auch im eigenen Hause – zum Trotz. Dies war ein richtiger Schritt. Denn wenn es in der Vergangenheit ein Defizit gegeben hat, so nicht beim Forschungsaufwand, sondern bei der Umsetzung in marktfähige Produkte.

Die französische Vorliebe für Planification ist bekannt und Tradition. Auch ohne dem westlichen Nachbarn zu unterstellen, es gehe ihm um deutsche Mittel für französische Projekte, ist doch die geringere Effizienz solcher Staatsaktionen so offenkundig (und auch in der Bundesrepublik leidvoll erproht), daß sich Genscher hier etwas mehr Zurückhaltung auferlegen

#### Fehlschlüsse

Von Thomas Kielinger

Es ist ein Mißverständnis, wie es nur das gereizte Gefühl und eine historische Teilblindheit erzeugen kann: Daß die Amerikaner – wie die Debatte um den Bitburg-Besuch Präsident Reagans zeige - über Deutschfeindlichkeit noch nicht hinausgewachsen seien. Haben nicht nach 1945 gerade die Amerikaner als erste den besiegten Deutschen eine freundschaftliche Hand entgegengestreckt? War der Marshall-Plan eine ahistorische Geste, weil zur gleichen Zeit Briten und Franzosen noch nach dem Fraternisierungsverbot vorgingen?

Man hüte sich, aus der unordentlichen Dehatte, wie sie freien Gesellschaften – zumal einer mit hunderten Millionen Mitgliedern – eigentümlich sind, Schlußfolgerungen über Völkerbeziehungen zu ziehen. Wie haben wir uns seit 1980 bemüht, unserem amerikanischen Partner klarzumachen, daß die Exzesse des Anti-Amerikanismus in der Bundesrepublik nicht den stabilen Konsens der Freundschaft zu den USA tangierten.

Doch jetzt will ein Teil der Öffentlichkeit bei uns das Kind it dem Bade ausschütten und anhand der Bithurg-Kontroverse in den USA grandiose Fehlschlußfolgerungen über das Deutschland-Bild der Amerikaner konstruieren. Wenn wir uns auf die Fähigkeit der Amerikaner verlassen haben, zwischen hysterischen Anti-Raketen-Demonstranten und dem deutschen Grundgefühl der Freundschaft gegenüber Amerika unterscheiden zu können, dann darf die Mehrheit in den USA jetzt auch von uns Deutschen erwarten, daß wir ähnliche Unterscheidungen angesichts einer Amerikas Öffentlichkeit schmerzlich berührende Debatte zu machen verstehen.

So tief saßen in den USA die Verletzungen aus dem Bürgerkrieg, daß es bis in die Jahre der Regierung Carter – also mehr als hundert Jahre – gedauert hat, ehe der Südstaaten-General Lee und der Präsident der Konföderation, Jefferson Davis, die Bürgerrechte zurückerkannt bekamen. Das behinderte keineswegs den friedlichen Handel und Wandel zwischen den Nordund den Südstaaten. Wollen wir Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit unterstellen, sie vermöchten zwischen der aufbrechenden historischen Wunde und der Freundschaft zu den heutigen Deutschen nicht zu unterscheiden?

# Oder ganz anders

Von Horst Stein

Oskar Lafontaine ist für diesmal seinem Ruf einiges schuldig geblieben, immer und überall den Eisenbeißer zu spielen. Lammfromm, die Hände pastoral vor dem Bauch gefaltet, gefiel er sich bei der Ahgabe seiner Regierungserklärung in der Rolle des Problemorientierten. Aus gutem Grund: Der für das Saarland, das jüngste und ärmste aller Bundesländer, politische Verantwortung trägt, kommt ohne den mittragenden Goodwill der anderen nicht aus.

Nirgendwo sonst noch ist die Bilanz ähnlich düster, nicht einmal in Bremen: bald acht Milliarden DM Schulden drücken das Saarland nieder, das Zweifache des Staatshaushalts. Nahezu jede vierte Mark, die das Land ausgibt, ist geliehen, fast jede siebente geht für die Zinsen drauf. Und dann noch 55 000

Für den großen Wurf und die weit ausholende Geste bleibt da wenig Raum - die Wirklichkeit hat Lafontaine eingeholt. "Wenn Oskar drankommt," so hatten auch SPD-Ministerpräsidenten vor dem März-Sieg prophezeit, "dann muß er eine ganz, ganz realistische Politik machen."

Gestern vor dem Saarhrücker Landtag gah er ihnen weithin Recht, wohl in der gewitzten Überlegung, mit einem Erb- und Wendelast-Manöver am hesten davonzukommen: Seht, was ich angetroffen haben. Wer nämlich auf der Talsohle ist, kann nur noch aufwärtsgehen. Gewiß aber wollte Lafontaine, der ja eine untrügliche Witterung für Stimmungen wenigstens des eigenen Lagers hat, etwas vom Druck ahbauen, unter den ihn die

Heilserwartung seiner Bewunderer gestellt hat. Ihnen, den Chiliasten und Chlorophyllen. suchte er Gutes zu verheißen, aber viel mehr als blasse Absichtserklärungen kam nicht heraus: "Ein noch so sorgfältig vorbedachtes Programm," so zitierte er seinen Vorvorgänger Röder, "kann die zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendig werdende politische Tat nicht exakt einplanen oder gar ersetzen. Vieles wird in der politischen Praxis hinter einer programmatischen Vorstellung entweder zurückbleiben oder sie übertreffen oder ganz

anders ausfallen, als in dem Programm vorgesehen war.



Neu – das aite Spiel

# Der harte Auftritt

Von Carl Gustaf Ströhm

Wer vom neuen sowjenne Parteichef eine neue Ära der er vom neuen sowjetischen außen- wie innenpolitischen "Hoffnungen", ja sogar eine neue Epo-che der Weltgeschichte erwartete, kann über deo jüngsten Auftritt Michail Gorbatschows vor dem Moskauer ZK our enttäuscht sein. Er zeigt sich nicht als Reformer, sondern als Disziplinierer und Modernisierer des überkommenen Systems. Seine Sprache gegenüber deo USA ist hart. Die Ernennung dreier neuer Politbüro-Mitglieder des KGB-Chefs Tschebrikow, des Parteihürokraten Ligatschow und des Wirtschaftsexperten Ryschkow - scheint die Dreifaltigkeit zu symbolisieren, die das Sowjetreich zusammenhalten soll: Geheimpolizei, Partei und Wirtschaftsapparat.

Betrachtet man den Mechanis-mus sowjetischer Machtausübung aus der Nähe, wird man sich über das rhetorische Verhalten des so-wietischen Parteichefs ebensowenig wundern wie über die unter seiner Ägide in Fluß gekommene Personalpolitik. Das Sowietsystem duldet keine radikalen Verände-rungen. Überdies ist fraglich, ob Gorbatschow überhaupt jener Re-former und Hoffnungsträger sein will, als den ihn westliche Medien geschildert haben. Ein Mann, der in der sowjetischen Oligarchie den Weg nach Oben findet und stets am rechten Ort zur rechten Zeit die richtigen Protektoren für sich zu gewinnen vermochte - ein solcher

Mann ist schwerlich ein Neuerer. Wer in der festgefügten sowjetischen Hierarchie nach oben kommen will, muß sich vor allem den Vorstellungen des Apparats und seiner Funktionäre anpassen. Die Machtergreifung durch Gorbatschow - wenn sie überhaupt eine war - ist mancherorts als Rebellioo der "Jungen" gegeo die "Alten" und damit als Bruch mit der sowjetischen Vergangenheit mißverstanden worden. In Wirklichkeit kommen sowohl Gorbatschow als auch seine Neuerwerbungen im Politbūro aus der Mitte des Systems, nicht aus nonkonformistischen Randbereichen. Auch zur Zeit, als die "Alten" regierten - von Breschnew bis zu den kurzen Zwischenspielen unter Andropow und Tschernenko -. spielten diese "Jungen" ihre Rolle als Führungsgehilfen. Es ware deshalb ein Selbstbetrug, wollte der

Westen sich einbilden, mit dem neuen Mann und seinen neuen Gehilfen sei alles einfacher als vorher.

Im Gegenteil - was muß ein frischgebackener sowjetischer Par-teichef, der von großen Teilen der "imperialistischen" Öffentlichkeit als Hoffnungsträger (wessen?) ge-feiert wird, zunächst einmal tun? Er muß jenen Kräften, die ihn tragen und die ihm schon morgen ge-fährlich werden können, als erstes beweisen, daß er dem Westeo die Zähne zu zeigen vermag. Und daß er keineswegs die Absicht hat, imperiale Positioneo aufzugeben oder auch nur in Frage zu stellen. In der Weltpolitik muß der vom alten Fuchs Gromyko beratene neue Mann zeigen, daß er sich nichts durch den Westen abhandeln läßt. Gerade wenn er als Ziel eine Einigung mit den Amerikanern anvisiert, muß er auf dem Wege dorthin immer wieder versuchen, das Bündnissystem Washingtons mit Westeuropa zu spalten, Verwirrung in die westlichen Reihen zu tragen (Raketen-Moratorium) und schließlich seinen Gesprächspartner Reagan von der Verwirklichung jener Pläne abzuhalten, die für das Sowjetsystem besonders gefährlich sind (Strategische Verteidigungs-Initiative).

Solange Gorbatschow seine in-oenpolitische Mächt nicht wirklich konsolidiert hat, sind von ihm keine wesentlichen Konzessionen zu



Von Reform und Neuem keine Re-

reits vorliegende Zusage, man werde in Zukunft nicht mehr wie im Fall Nicholson die Mitglieder amerikanischer Militärmissionen erschießen, wurde zurückgenommen. Nichts soll darauf hindeuten, der neue Mann im Kreml fühle sich den Amerikanern gegenüber unsicher und mache daher Konzessionen, zu denen seine Vorgänger nicht bereit gewesen sind oder wä-

Gewiß ist Gorbatschow mit den Problemen der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft ebenso vertraut wie mit dem gleichfalls nicht sehr ermutigenden Stand der Beziehungen zwischen Moskau und seinen Verbündeten oder Satelliten. In letzter Konsequenz müßte Moskau zu grundlegenden Anderungen - vergleichbar etwa mit der großen Reform in China - schreiten, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen. Genau das aber vermag ein sowjetischer Parteichef, der von starren Apparaten und Mächtegruppierungen abhängig ist, nicht zu leisten. Peter der Große, Lenin und Stalin konnten der Geschichte ihres Landes eine total andere Wendung geben - aber das waren "Selbstherrscher", ein jeder auf seine Weise.

Gorbatschow ist es nicht. Deshalb versucht er mit Hilfskonstruktionen über die Runden zu kommen: mit Appellen an die Disziplin um sowohl die Arbeitsproduktivität zu steigern als auch den Blockzusammenhang zu festigen. Letzte-res wird jetzt bei der Erneuerung des Warschauer Pakts eine große Rolle spielen. Vielleicht könnte Gorbatschow gerade für die Osteuropäer zu einem Mann mit Januskopf werden: einerseits verständiger als seine versteinerten Vorgänger, andererseits um vieles unbequemer und fordernder.

Die schicksalhafte Frage, ob das sowjetische System überhaupt noch reformiert werden kann, ist auch von Gorbatschow nicht beantwortet worden. Der Westen würde einer gefährlichen Selbsttäuschung nachjagen, wollte er der Atmosphäre Gorbatschows mehr Gewicht beimessen als der Wirklichkeit sowjetischer imperialer

#### IM GESPRÄCH Klaus Murmann

# Getriebe als Aufgabe

Von Jan Brech

n der Wirtschaftspolitik geistert I seit geraumer Zeit das Wort vom Süd-Nord-Gefälle" durch die Diskussion. Nimmt man die künftige Besetzung der Führungspositionen bei den beiden großen Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, BDA und BDI, zum Maßstab, ist von Schwäche der norddeutschen Region gegenüber dem Süden wenig zu spüren. Nachdem feststeht, daß dem jetzigen BDI-Präsidenten Hans Joachim Langmann Ende 1986 Tyll Necker, Geschäftsführer der im schleswig-holsteinischen Städtchen Bad Oldesloe angesiedelten Hako-Werke, nachfolgen wird, soll mit Klaus Murmann ein "Nordlicht" nun auch die Nachfolge von Otto Esser beim BDA antreten. Murmann ist Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender der Sauer Getriebe AG in Neumünster.

Die Wahrnehmung von Verbandsfunktionen ist für den 1932 in Dort-mund geborenen Westfalen nichts Neues. Murmann ist seit 1975 mit viel wirtschafts- und gesellschaftspolitischem Engagement Vorstandsvorsit-zender der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Unternehmens-verbände und Präsidiumsmitglied des BDA. Außerdem fungiert er als Vorstandssprecher der Walter-Raymond-Stiftung, auf deren Symposien er nicht selten mit eigenen Ideen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik aufwartet. Arbeit in diesen Gremien, versichert Murmann, sei für ihn nicht nur Pflicht, sondern mache auch

Auf die Karriere-Leiter als Unternehmer ist Murmann mehr per Zufall denn aus Vorsatz gestiegen. Ur-sprünglich wollte er Diplomat wer-den. Das Jurastudium absolvierte er in Bonn, an der Harvard Law School und an der Sorbonne. Mit einer Arbeit über die Handelsbeziehungen zwischeo den USA und der Mootanunion promovierte er 1957 in Kiel. In der Stadt an der Forde war er dann bis 1967 jüngster Ratsherr für die

Gefallen an unternehmerischen Aufgaben fand Murmann in den Betrieben seines Vaters, der nach dem Krieg eine neue Firmengruppe in Schleswig-Holstein aufgebaut hatte. Als der amerikanische Getriebe-Koozern Sundstrand den Aufbau einer



Herumreden liegt ihm nicht. Desi-gnierter BDA-Chef Murmann

eigenen Produktion in Europa auf Lizenzbasis in Erwägung zog, setzte sich Murmann ein neues Ziel Aus dieser Sache wollte er etwas machen, und mit viel Geschick und Überzengungsvermögen wurde er Pariner der Amerikaner. Das notwendige Auf-baukapital besorgte er sich bei der Westdeutschen Landesbank und der Robert Bosch GmbH.

Die Sauer Getriebe AG gehört heu-te zu den führenden europäischen Herstellern voo hydrostatischen Getrieben. Murmann, dessen Familie 75 Prozent des Kapitals hälf, ist Arbeitgeber für rund 1300 Mitarbeiter und setzt mit seiner Gruppe gut 200 Millionen DM um.

Die Jahre des Aufbaus haben den Unternehmer Murmann geprägt. Er verfügt über Energie und Durchsetzungsvermögen. Die täglichen Auseinandersetzungen als Manager mit den Interessengegensätzen der Part-ner im Umfeld von Unternehmen und Gesellschaft führt er fair, aber zielstrebig. Herumreden liegt ihm nicht. Er formuliert kurz und verständlich. "was Sache ist", auch dann, wenn es nicht immer die Zustimmung seiner

Kollegen findet. Über allem jedoch hat Murmann sein offenes, freies Lachen nicht verlernt. Auch läßt er das Engagement nicht so groß werden, daß Zeit für die Familie, für's Lesen oder für den

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Baily See Mail

Gorbatschow kündigt an, daß er nicht Reagan - im Mittelpunkt internationaler Aktivität stehen wird, wenn er in Amerika auttritt. Das einzige, was man mit einem solchen Mann nicht tut, ist, ihn als Mimose zu behandeln. Sein Fell ist so dick, wie seine Füße schnell sind. Es ist darum beruhigend, daß sich die britische Regierung voo der Suche nach besseren Beziehungen zwischen Ost und West nicht davon hat abhalten lassen, fünf sowietische Spione hinauszuwerfen

.. Die beste Möglichkeit für den Westen, mit einem schlauen Taktierer wie Gorbatschow umzugehen, ist, das Bieten zu eröffnen und die Wertsachen zu verschließen.

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Daimler-Benz wird das Sagen haben, und dies ist auf alle Fälle Lösungen vorzuziehen, bei denen beispielsweise das Land Baden-Württemberg größere Anteile als jetzt vorgesehen, erworben hätte. Oder auch Lösungen, bei deneo der Mannesmann-Konzern zum Zuge gekommen wäre: Bei einer Mannesmann-Mehrheit, darüber sind sich die Experten einig, wäre es we-

gen Überschneidungen in den Forschungsapparaten beider Konzerne auf alle Fälle zu Entlassungen gekom-

#### **MAINPOST**

Die Reise nach Rom wo er mit "großem Bahnhof" empfangen-wurde, wird Honecker vermutlich bald auch in anderen NATO-Staaten die Tür öffnen. Und genau das ist es, was der Ostberliner Staatsratsvorsitzende für sich persönlich und für seinen Staat braucht Schließlich war es schon immer so, daß vorzeigbare "Erfolge" in der Außenpolitik die Probleme im Innern am ehesten überdecken

#### Fulbaer Zeitung

Den jungen Menschen im Herrschaftsbereich Ost-Berlins wird heute in den Schulbüchern immer noch wie zu den Zeiten des Kalten Krieges der "Klassenfeind" als das Böse schlechthin dargestellt. Da stellen sich einige Fragen: Glauben die Autoren selbst an das, was sie geschrieben haben at Und vor allem: Sind sie überzeugt. daß die Mädchen und Jungen, die das lemen sollen, die richtigen - richtig natürlich im kommunistischen Sinn-Schlußfolgerungen ziehen, ja. daß sie

die Vorgaben überhaupt annehmen?

# Ist diese Sprache noch so mutig wie zu Börnes Zeiten?

Das Kabinett und die Förderung des Deutschen / Von Peter Dittmar

Weiche Sprache oarf sich mit der deutschen messen? Welche andere ist so reich und mächtig, so mutig und anmutig, so schön und so mild als unsere?" fragte Luowig Börne vor mehr als einem Jahrhundert. Dieses Selbstbewußtsein ist den Deutschen abhanden gekommen. Uno deshalb verliert die deutsche Sprache immer mehr an Bedeutung. Das Kabinett beschloß zwar einen neuen Anlauf aber man kann nur boffen, daß mehr als das bisherige Kurieren an

Symptomen herauskommt. Deutsch zählt nicht mehr viel im internationalen Verkehr. Das hat politische Gründe. Die beiden verlorenen Weltkriege waren dem Ansehen Deutschlands und damit dem Ansehen des Deutschen und der oeutschen Sorache aoträglich. Aber das ist noch nicht einmal entscheidend, vielmehr: Die Deutschen selbst schienen sich des Deutschen zu schämen. Sie entwickelten einen Hang zur polyglotten Nation und setzten ihren Stolz oarein, in möglichst vielen fremden Sprachen parlieren zu können.

Das hatte nichts mit dem Humboldtschen Ideal einer umfassenden Bildung zu tun, mit der Einsicht, daß ein fremdes Volk nur der verstehen könne, der seine Sprache zu sprechen vermag. Es glich eher einer Flucht aus einer unsympathischen Identität. Nicht zufällig wurde Adenauer immer wieder bespöttelt, weil er bei internationalen Verhandlungen und Begegnungen stets einen Dolmetscher hinzuzog. Da wurde als ein Mangel interpretiert, was für den Regierungschef oder das Staatsoberhaupt eines jeden anderen Landes jenseits der Grenzen selbstverständlich war: Sich in seiner Sprache zu äußem, selbst wenn er andere Sprachen beherrscht.

Voller Stolz auf Brandt und Helmut Schmidt, die sich ausländischer Idiome zu bedienen wußten, übersah man in Deutschland, daß sich allenthalben ein neuer Sprachnationalismus ausbreitetete. 1980 streikten beispielsweise Studenten in Algier, weil sie keine Vorlesungen mehr in Französisch hören wollten: arabisch sollte die Sprache

der Wissenschaft sein. Und die Franzosen, mehr als ein Jahrhundert lang verwöhnt, weil ihre Sprache die Sprache der Diplomatie und der Eliten war, erkannten verbittert, daß diese Zeiten vergingen.

Deshalb wetterte der Schriftsteller Henri Gobard in seiner Schrift "La guerre culturelle": "Der klassische Krieg zielt ins Herz, um zu töten und zu erobern; der Wirtschaftskrieg zielt in den Bauch, um auszubeuten und um sich zu bereichern; der kulturelle Krieg zielt auf den Kopf, um zu lähmen, ohne zu töten, um durch die Zersetzung zu erobern und um sich durch die Verwesung ganzer Kulturen und Völker zu bereichern." Damit waren die Briten und Amerikaner gemeint, denen gem eine gezielte Kampagne für die Verhreitung des Englischen unterstellt wird. Aber das heißt, Ursache und Wirkung zu

verwechseln. Eine Sprache wird uninteressant, wenn es keine Werte mehr gibt, die richtig nur in dieser Sprache zu vermitteln sind. Die klassischen kulturellen Werte, die Literatur und die Philosophie zählen dabei immer weniger. Wer lernt schon noch Französisch, um die Enzyklopädisten oder Molière im Original zu lesen? Und wer lernt schoo noch Deutsch, damit er Goethe, Heine oder Kant richtig versteht? Selbst die Zahl der Adepten von Karl Marx, die (deshalb lernte Lenin deutsch) ihren Propheten ohne die Krücken einer Übersetzung genießen möchten, ist gering.

Die Frage, wofür man unbedingt Deutsch braucht, löst heute deshalb meist Achselzucken aus. Die Zeiten, wo es für einen Mediziner unumgänglich war, weil ein großer Teil der neuen Erkenntnisse in Deutschland gemacht und in Deutsch publiziert wurden, sind längst vorbei.

Heute schreiben Wissenschaftler möglichst gleich in Englisch. Bei wissenschaftlichen Kongressen. die in Deutschland stattfinden, kann man häufig genug erleben, daß Englisch die Kongreßsprache ist. Die wissenschaftlichen Verlage veröffentlichen einen immer größeren Prozentsatz ihrer Bücher gleich niemals."

in Englisch. Das erleichtert nicht die Bemühungen des Börsenvereins, mit Buchausstellungen auf die Arbeit deutscher Verlage im Ausland aufmerksam zu machen. Und das fördert auch nicht die Einsicht in anderen Ländern, daß es sich lohne. Deutsch zu lernen. Das nützt es auch wenig, mehr Sprach schulen, Goethe-Institute, germanistische Fakultäten und andere Bildungsinstitutionen im Ausland

Mit dem Eifer der Franzosen, für die die auswärtige Kulturpolitik stets das zweite Bein der Außenpolitik war, weshalb auch fast die Hälfte des Etats diesen Aktivitäten zukam, hat es das Bonner Auswärtige Amt sowieso nie gehalten. Die Kulturpolitik galt eher als ein Anhängsel. Ob an diesen Verhältnissen die Erörtungen des Kabinetts über die Förderung der deutschen Sprache etwas andern werden, muß sich erst noch herausstellen. Denn auch das hat Börne notiert: "Die Deutschen sind nur einig, wo es etwas zu leiden gibt, wo zu tun,



# \* Hitler und Stalin – hat der Westen sie nicht durchschaut?

Die Deutschen haben sich nach Hitler zu fragen. Der Verlauf der Geschichte bietet jedoch auch Anlaß zu der Untersuchung, ob die internationale

Öffentlichkeit außerhalb Deutschlands Hitler und seine Taten richtig eingeschätzt und die Ziele der sowjetischen Kriegführung rechtzeitig erkannt hat. Die WELT befragte den Historiker Walter Laqueur. Das Gespräch führte Herbert

WELT: Der 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation wird mit größerem Aufwand und mit schärferen Diskussionen begangen als der 30. Jahrestag. Kann der Historiker dafür Gründe erkennen?

Laqueur: Der 40. Jahrestag wird mit größerem Aufwand begangen, da bei dem 50. Jahrestag mit statistischer Wahrscheinlichkeit die meisten derjenigen, die den Zweiten Weltkrieg bewußt miterlebt haben, nicht mehr am Leben sein werden. Schärfere Diskussionen - das trifft auf die meisten Länder nicht zu, etwa auf Japan, Frankreich und Italien.

WELT: Der Jahrestag gibt der internationalen Öffentlichkeit Anlaß, darüber nachzudenken, warum Hitler und seine Taten nicht rechtzeitig und konsequent genug angeprangert wurden. Sie haben ein aufsehenerregendes Buch zur Unterdrückung der Wahrheit über die "Endlösung", den Mord an unzähligen Juden im Westen, geschrieben: The Terrible Secret (deutsche Ubersetzung: "Was niemand wissen wollte", Ullstein, Berlin, 1981). Warum wurde diese Wahrheit unterdrückt?

Laqueur: Hitler und der Nationalsozialismus waren den meisten Menschen außerhalb Deutschlands unverständlich. So etwas hatte es in der europäischen Geschichte der Neuzeit nicht gegeben. Man bezog sich daher auf historische Vergleiche, die nicht angehracht waren, und verstand nicht das qualitativ Neue im Nationalsozialismus. Die Wahrheit wurde nicht so sehr unterdrückt-obwohl es auch das gab, unbequeme Wahrhei-

WELT: Wurde im Westen eigentlich laut protestiert, als Hitler und

sie vielmehr zu relativieren, zu verharmlosen. Nach dem Motto: "Ganz so schlimm wird es ja nicht kommen, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird."

WELT: Hätten die Morde verhindert werden können, wenn alle internationalen Autoritäten, die Staatsmänner, die Gelehrten, der Papst - und auch die jüdischen Organisationen aufgeschrien hätten?

Laqueur: Nachdem der Krieg einmal ausgebrochen war und nach den deutschen Siegen von 1939-41 war es unmöglich, den Mord von Millionen im Jahr 1942 zu vermeiden. Publizität wäre Hitler sicher peinlich gewesen. Sie hätte ihn aber nicht von den Taten abbringen können. Wenn es ainen Aufschrei der internationalen Öffentlichkeit gegeben hätte, so wäre es immerhin möglich gewesen, in den Jahren 1943/1944 ein paar Hunderttausende zu retten. Man hat es ver-

WELT: Wie konnte der Coup des Hitler-Stalin-Paktes gelingen, der es Hitler erst möglich gemacht hat (er wollte den Zwei-Fronten-Krieg ja vermeiden), Polen anzugreifen. Hatte die westliche Diplomatie ver-

Laqueur: Der Coup konnte gelingen. weil die Sowietunion traditionell ihre Hauptfeinde in Frankreich und England sah und nicht in Deutschland. Daran änderte sich auch nach 1933 nichts. Die westlichen Alliierten hätten klüger mit Stalin verhandeln soilen. Was er aber wollte, konnten sie ihm letzten Endes nicht geben.

Hitler wollte den Zwei-Fronten-Krieg sicher vermeiden, aber nicht um jeden Preis. Er wäre auch ohne einen Pakt mit Moskau in den Krieg gegangen, denn er wußte, daß die Sowjetunion in einem "inner-imperialistischen Krieg" neutral bleiben wird. Hitler glaubte, daß der Krieg in einer Reihe von Blitzkriegen entschieden werden wird, und er wußte, daß nur Deutschland Blitzkriege führen konnte. Daher war das Trauma des Zwei-Fronten-Krieges bei ihm nicht so stark wie häufig angenommen

die Sowjets die fünfte Teilung Polens vollzogen?

Laqueur: Gewiß gah es Proteste in der westlichen Welt, als Polen im Jahre 1939 verschwand. Es wurden Reden gehalten. Resolutionen wurden verabschiedet und Bücher geschrieben. Aber jeder wußte, daß nur im Falle eines sowietisch-deutschen Konflikts Polen wieder auferstehen

WELT: Wie konnte es geschehen, daß in den großen Kriegskonferenzen von Jalta und Teheran Präsident Roosevelt seinem sowjeti-schen Gegenüber. Stalin, mehr vertraute als Churchill?

Laqueur: Roosevelt war ein kluger Mann und ein sehr erfahrener Politiker - aber nur in bezug auf die amerikanische Innenpolitik. Von Außenpolitik verstand er wenig und interessierte sich nicht besonders für sie wie fast alle amerikanischen Politiker dieser Zeit.

Amerika hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg von dem Rest der Welt isoliert und nun (nach Pearl Harbor) mußte es auf einmal wieder Weltpolitik machen. Das ging nicht ohne weiteres. Dazu kamen noch Roosevelts Krankheit und ein grundlegendes Mißverständnis der Churchillschen Politik. Roosevelt glaubte, daß es Churchills Hauptziel war, das britische Imperium zu retten. Wenn das aber wirklich der Fall gewesen wäre, dann wäre England gar nicht in den Krieg gezogen; denn auf dieser Basis hätten sich die Engländer mit Hitler einigen können.

WELT: Roosevelt verwarf Churchills Plan, die Kriegsentscheidung vom Balkan her (1944) zu suchen und auf diese Weise den Sowjets den Weg nach Europa zu verlegen. War dies der wichtigste Grund für die Nachkriegs-Katastrophe, für die Sowjetisierung Ost- und Mitteleuropas?

Laqueur: Ich glaube nicht, daß eine alliierte Landung auf dem Balkan die Nachkriegsentwicklung grundlegend beeinflußt hätte. Eine solche Landung hätte möglicherweise die politische Entwicklung in Bulgarien und Rumänien beeinflußt, nicht jedoch in Polen, der Tschecboslowakei und



Der Histarker und Schriftsteller Walter Laqueur beschäftigt sich in seinen Werken mit zentralen Fragen der Zeitgeschichte. Der Bogen reicht van Forschungen über die Judenverfolgung über den Nohen Osten, den Kommunismus, die Guerrilla-Aktivitäten und den Terrorismus bis zur deutschen Jugendbewegung und zur Kultur der Weimorer Republik. Zuletzt erschlen in Graßbritannien sein Buch "Germany taday" (der Uilstein-Verlag bringt es im Herbst in deutscher Übersetzung heraus). Laqueur, als Sohn eines jüdischen Kaufmanns 1921 in Breslau gebaren, emigrierte 1938 nach Palästina. Heute Amerikaner, leitet er seit 1964 das Londaner Institut für Zeitgeschichte, Wiener Library. Seit 1976 lehrt Laqueur an der Georgetown-Universität in Washington.

Eher könnte man schon sagen, daß die amerikanischen und englischen Truppen im April und Mai 1945 nicht aus politischer Rücksichtnahme ihren Vormarsch hätten abhremsen sollen. Dann wären die Grenzen wahrscheinlich 100 Kilometer weiter östlich verlaufen. Aber grundlegend hätte auch das nichts geändert. Die Sowjetunion war nun einmal die stärkste militärische Macht in Ost- und Mitteleuropa bei Ausgang des Krieges, und diese Tatsache mußte sich

politisch auswirken. WELT: Hätte die Sowjetisierung Mitteleuropas, hätte die Kette der Ereignisse von der Berliner Blokkade über den Volksaufstand in der Sowjetzone bis zum Ungarn-Aufstand 1956 und dem Bau der Berliner Mauer 1961 vom Westen

einflußt werden können? Laqueur: Ich gehöre nicht zu denen, die an verpaßte Gelegenheiten glauben, ich sehe keinerlei Anhaltspunkte dafür. Gewiß, die westliche Politik hätte bei einigen Gelegenheiten fester und paar Mal vielleicht konzilianter sein können, sie hätte mehr politische Initiativen ergreifen sollen. Das wäre propagandistisch-politisch von einiger Wichtigkeit gewesen. Aber die

diplomatisch oder militärisch be-

grundlegenden Tatsachen wären nicht geändert worden. Es gah auch damals schon eine "Breschnew-Doktrin", auch wenn man das noch nicht

so nannte, nämlich den festen Willen Moskaus, nichts von dem aufzugeben, was als Folge des Zweiten Weltkrieges zum Sowiet-Reich und zu der sowjetischen Einflußzone gekommen Ungarns Jugend tanzt sich in eine nationale Bewegung Das "Tanzhans", ursprünglich in Siebenbürgen beheimatet.

feiert bei der ungarischen Jugend stolze Auferstehung. Die Partei sieht der "nationalen Bewegung" wohlwollend zu.

Von CARL G. STRÖHM

er Budapester Sportpalast hietet an diesem Sonntagmorgen ein ungewohntes Bild: In der Arena und auf der Bühne der riesigen Halle, in der sonst Leichtathletikkämpfe stattfinden oder während des Frühlingsfestivals das berühmte Gyorer Ballett auftritt, wimmelte es von jungen Leuten.

Auf dem Podium spielen einige Musikanten mit altertümlichen Instrumenten zum Tanz auf. Auf der weiten Fläche der Sporthalle wogen Tausende von Menschen im Kreis. Sie halten sich an den Händen und tanzen - nicht etwa zum Beat- und Disco-Sound, sondern zu überlieferten Csardas-Rhythmen.

Das vierte ungarische "Tanzhaustreffen" dauert von neun Uhr morgens his fast nach Mitternacht - und ohne Pause tanzen Hunderte von Gruppen aus ganz Ungarn und Tausende von Besuchern. Zuschauer gibt es hier nicht: Jeder kann mitmachen und die Tänze lernen. Die Mitglieder der Volkstanzgruppen machen die Schritte vor, dann mischen sie sich unter das Volk und bringen es den Menschen bei. Wer müde ist, setzt sich auf einen der Tribünenplätze. Wer tanzen will, packt sein Mädchen beim Arm und stürzt sich ins Getüm-

Die "Tanzhäuser" sind in Ungarn seit einigen Jahren zu einer Massenbewegung vor allem unter der jungen Generation geworden. Plötzlich haben die großstädtischen Budapester, aber auch die Menschen in der Provinz die industrialisierten, emanzipierten, "sozialisierten" Ungarn von heute ihre bäuerliche Herkunft und Tradition entdeckt.

Das "Tanzhaus" stammt aus einem ungarischen Gebiet, das heute nicht mehr zu Ungarn gehört; aus Siebenbürgen und dem Szekler Land in Rumänien. Die dortigen ungarischen Bauern pflegten sich im dörflichen Tanzhaus zu treffen. An langen Winterabenden war dies eine kommunikative und soziale Institution. Siebenbürgen ging verloren - aber das Tanzhaus" kam in das heutige Ungarn. Es kam vom Dorfe in die Stadt.

In den letzten Jahren hat es sich iberali in Ungarn ausgebreitet: Linmal in der Woche kommen die Menschen in Turnhallen oder größeren Räumen zusammen. Was da an Volkstänzen gelehrt und praktiziert wird, hat nichts mit den Operettenweisen oder der Zigeunermusik zu tun, die im Westen oft fälschlich als ungarische Folklore gilt. Die Musik ist oft archaisch - und aus den Dörfern, zum Teil sogar von jenseits der Grenze aus Rumänien, kommen alte, weißhaarige ungarische Bauern und Bäuerinnen, mit schwieligen Händen, um den jungen Leuten in Budapest die alten Melodien und die schon fast vergessenen Tanzschritte wieder beizubringen.

Ein wenig erinnert diese "Tanzhausbewegung" im kommunistischen Ungarn von heute an den seinerzeitigen deutschen Wandervogel: Man will heraus aus dem Grau und der Eintönigkeit der industrialisierten Welt. Man will nichts mehr hören von Ideologie und Marxismus. Aber auch der westliche Disco-Kult - der natürlich auch in Ungarn weit verbreitet ist – befriedigt nicht mehr.

ge, salopp großstädtisch gekleidete Frau, die zum Pullover eine kleine Schleife mit den rot-weiß-grünen ungarischen Nationalfarben trägt, "ist für uns ein Gemeinschaftserlebnis. Hier giht jeder jedem die Hand. Wir tanzen nicht für uns allein, sondern in einem großen Kreis mit Hunderten und Tausenden von anderen Menschen, mit unseren Landsleuten.

Besonders populär sind die siebenbürgischen Tänze und Volkstrachten. Viele Volkstanzgruppen aus dem heutigen Ungarn haben sich zur Aufgabe gestellt, die Trachten und Tänze aus dem verlorengegangenen Siebenbürgen zu pflegen.

Neben den Ungarn treten auch die nationalen Minderheiten in ihren Trachten und mit ihren Musikanten auf: Die Südslawen – in Ungarn siedeinde Serben und Kroaten - legen einen feurigen Kolo, den typischen Volkstanz der Jugoslawen, auf die Bretter. Die Donauschwaben erscheinen mit ihrer Blasmusik und stampfen zu den Klängen von Polka und Ländlern. Aber im Mittelpunkt bleibt stets das National-Ungarische.

Es ist faszinierend zu sehen, wie die Zuschauer in Zivil sich um die Trachtengruppen scharen, um jeden einzelnen Schritt abzuschauen - und wie dann die ganze Fläche der Halle sich in ein wogendes Menschenmeer ver-

Am Rande der Sporthalle giht es einen Bauernmarkt. Da werden dörfliche Keramiken feilgeboten, Trachtenblusen, handgewebte Teppiche. Siehenbürgische Bäuerinnen in ihrer typischen Tracht und Szekler Bauern, trotz der Hitze in Pelzmützen und Lederjacken, verkaufen Volkskunst. und Stickereien. Hier ist alles noch "echt" - es gibt keinen Folklore-

Die Bauern und Bäuerinnen kommen meist aus Rumänien. Sie verdienen sich mit dem Verkauf die ungarischen Forint, mit denen sie Lebensmittel oder Güter einkaufen, die es in Rumänien nicht giht.

Die ungarischen Kommunisten stehen dieser Volkstanz- und Jugendbewegung offiziell positiv gegenüber weil auf diese Weise viele Jugendliche von der Straße wegkommen und etwa der Alkobol- oder Drogengefahr (die sich auch in Ungarn zunehmend ausbreitet) entzogen werden.

Andererseits muß ein Ideologe natürlich erkennen, daß hier eine Kraft entsteht, welche sich der totalen Konzu entziehen vermag. "Viele Jahre hindurch hat man uns eingetrichtert, daß nur der Internationalismus etwas gilt und das Nationale allenfalls eine Nebenrolle spielt", sagt ein junger ungarischer Intellektueller. "In der Schule wurde uns beige bracht, daß nur der 4. April - der Tag der Befreiung durch die Sowjetarmee - und der Jahrestag der Oktoberrevolution etwas gelten. Jetzt aber sagt sogar die Partel, daß es falsch war, die nationale Geschichte Ungarns zu vernachlässigen. Heuer wurde zum ersten Mal auch der 15. März - der Jahrestag der nationalen Revolution von 1848 – groß herausgestellt."

In einem System, in welchem das politische Monopol bei der Kommunistischen Partei liegt, ist das "Tanzhaus" eine Art nationaler Bewegung über das Ideologische hinaus. Hier akzentuiert sich die ungarische nationale Idee, die bei den Jungen auf wachsendes Interesse und Neugiarde stößt. Auch das Regime hat erkannt. daß es ohne Nationalstolz und Identifikation mit Volk und Geschichte nicht vorwärtsgehen kann.

# der Koffer, vor dem Terroristen zittern

Es kostet nur 300 Mark, und 7 jeder kann es schnell bedienen lernen: das Mini-Labor, mit dem die Israelis Terroristen

#### Von ROLF TOPHOVEN

in Mann geht an einem über-füllten Badestrand in Israel spazieren. Er ist Sympathisant palästinensischen Terrorgruppe. Im Bund seiner Badehose steckt ein kleines Päckchen, etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Der Mann bückt sich, vergräbt die Schachtel im Sand und verschwindet. Doch sein Tun wird beobachtet.

Die Polizei wird verständigt, was sie aus dem Sand ausbuddelt, ist hochexplosiv - die Schachtel enthält eine Sprengladung. Sofort wird eine Großfahndung eingeleitet. Dutzende Verdächtige festgenommen, unter ihnen auch der arabische Transporteur der brisanten Pappschachtel. Die Sprengstoffspezialisten der Polizei rücken mit einem Köfferchen an, nicht größer als ein Kosmetikkoffer. Mit dem Inhalt dieses Koffers werden die Festgenommenen "gecheckt" keine zwanzig Minuten später hat man den "Strandläufer" identifiziert.

Die Spezialisten lokalisieren sogar de, die mit explosiven Stoffen in Kondie Stelle, wo der Attentäter die explosive Schachtel in den Gummizug stem entdeckt. Das können Türseiner Badehose gesteckt hatte. Win- schlösser an Autos sein, Kofferräume masse waren nämlich auf der Haut zurückgeblieben. Und es gelingt den Experten auch sofort, die Art des ex-

plosiven Materials zu definieren. Das Geheimpis hinter diesem blitzschnellen und für den Täter schockierenden Zugriff steht auf dem kleinen Köfferchen, den die Polizei zum Einsatz brachte, in drei weißen Lettern gedruckt: E. T. K. (Explosives Testing Kit) - frei übersetzt: Ausrüstung zum Testen explosiver Stoffe.

E. T. K. gehört seit knapp fünf Jahren zur Standardausrüstung der Sprengstoffspezialisten bei der israelischen Polizei und bei anderen Sicherheitsorganen des Landes. Die Funktion des kleinen Plastikköfferchens entspricht der eines Mini-Labors: Es dient der Entdeckung und Identifikation herkömmlicher Sprengstoffarten wie TNT, Dynamit

oder Plastiksprengstoff. Entlarvt werden mit dem E. T. K. Personen, die mit explosivem Material hantiert haben, Bomben bastelten oder auch nur irgendwie Sprengstoff kurz berührt haben. Auch Gegenstän-

takt kommen, werden mit diesem Sy-Partikelchen der Sprengstoff- oder selbst Handgriffe eines Diplomatenkoffers, sollte dessen Besitzer zuvor TNT oder Dynamit berührt ha-

Die Testsensitivität des E.T.-K.-Systems ist extrem hoch. Bei TNT beispielsweise werden selbst noch 100 ng (Nano-Gramm) angezeigt, bei Dynamit bis zu 10 ng. Noch 24 Stunden nach einer Kontaktierung mit Sprengstoff entdeckt das Test-Verfahren die Spuren auf der menschlichen Haut. Und wie funktioniert das

"Die Handhabung", so Dan Graveh vom "Institut für biologische Forschung", wo das System entwickelt wurde, gegenüber der WELT, nist kinderleicht. Selbst 12jährige Burschen sind nach knapper Instruktion in der Lage, das Testverfahren durchzuführen." Den Beweis tritt er so-

Zwei Kinder und vier Erwachsene erhalten in kleinen Plastikdosen drei verschiedene Sorten von Sprengstoff: Dynamit, TNT und Plastiksprengstoff. Zwei Personen aus der Gruppe berühren den "Stoff" mit den Fingern. Der Tester kennt die "Täter" nicht. Aus dem E. T. K.-Koffer nimmt er nun ein rundes Papier, wischt damit über die Fingerkuppen jeder Plastiktuben mit den Zahlen 1 und 2 dem E. T. K. Koffer.

In jeder der beiden Tuben befinden sich zwei kleine, gleich große Ampullen mit einem chemischen Reagenz. Mit einer Kneifzange zerbricht Dan Graveh nun die beiden Ampullen in der großen Tube und träufelt anschließend einen Teil des Inhalts auf das Testpapier. In Sekundenschnelle wird durch eine spezielle Verfärbung (rosa, tiefrot) die Person, die mit dem jeweiligen Sprengmaterial Berührung hatte, entdeckt. auch der Sprengstofftyp wird durch spezielle Verfärhung des Teststreifens deut-

Mit dem E.T.-K.-Koffer überprüfen Israels Sicherheitsorgane Hunderte von Verdächtigen bei Anschlägen in kürzester Zeit, mit für die Täter oft schockierenden Erfolgen. "In Europa ist unser System meines Wissens noch nicht im Einsatz", sagt Dan Graveh, "dabei giht es derzeit auf diesem Gebiet in der Welt kaum etwas Vergleichbares."

Was die Kosten des "Anti-Bom-

ben-Koffers" angeht, trifft diese Behauptung gewiß zu: Der Anschaffungspreis für die Komplettausrüstung liegt bei knapp 300 Mark. Zulediglich die Ampulle mit dem chemischen Testreagenz. Sind die Ampullen einmal angehrochen, so hält sich ihr Inhalt bei normalen Temperaturen bis zu einem Jahr.

Zum Abschluß seiner exklusiven Testvorstellung für die WELT verweist Dan Graveh nochmals auf die Schnelligkeit und Effizienz seines E. T.-K.-Koffers. Er tut dies unter Hinweis auf ein Schreiben des stellvertretenden Chefs der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der israelischen Polizei. Darin wird ein weiterer spektakulärer Fall, den das E.·T.-K.-System löste, geschildert.

Bei einem kürzlichen Bombenalarm mußten 50 Autos auf einem Parkgelände kontrolliert werden. In weniger als 30 Minuten gelang es der Polizei, das Fahrzeug, mit dem das explosive Material transportiert worden war, zu entdecken. Die geheime chemische Substanz aus dem E. T. K. reagierte positiv. Winzige Spuren von Sprengstoff hatten sich an der Innenseite eines Türgriffs gezeigt.

# "STEUERVORTEILE VON DM 417.550,-BEI DM 2MIO INVESTITION." So macht Schleswig-Holstein Investitionen möglich.

# Schleswig-Holstein macht Unternehmern ein Angebot:

vor den Toren Hamburgs und reicht bis an die danische Grenze. Hier erzieten Sie durch Sonderabschreibungen und steuerfrete Rück-lagen einen erheblich schnelleren Rückfluß der investierten Mittel. Allein die Zonenrandförderung 25% mehr Elgenmittel durch Steuereinsparunger für die Finanzierung zur Vertügung stehan. Be während der ersten 5 Jahre können 40% der Investierten Mittel Ober Abschreibungen zurück-

Wir rechnen es Ihnen vor. Auf Heller und Pfennig. Diese Musterrechnung hat nur 4 Seiten.



WIRTSCHAFTS FORDERUNGS-SCHLESWIG-HOLSTEIN MBH

| j | informationsconfft Wie Sie bei einer Investition von DM 2 Millionen<br>annen Steuer- und Zinsworfdel von DM 417 550,- In Schleswig-<br>Holstein erzielen künnen, rechnen wir ihnen hier von   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| j | Informationsechnift DM 896 000,- geringerer Kapitaldienst bel<br>einer investition von DM 2 Millionen im Zonenhandgebier von<br>Schledwig-Holpten. Und das bei geringeren Eigenwaphaleinsetzt |  |

|   | Informationsschrift "STOP" Bevor Sie ture Brianz abgeben<br>Nutzen Sie die ertregsabhengigen Steuern als Eigennettel für<br>Investitionen Hier sagan ehr bringn wils |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ı | Ansorechperinor                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ì | Straße                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLZ/On.                                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
| naftaförderungsgesetlachaft Schleswig-Holstein m | bH. Sophienblatt 60, 2300 Kiel 1 Tel - (04 31) ( |  |  |  |  |  |  |

#### Dregger, der Streit um Bitburg und die Freundschaft mit Amerika Grundfrage der Bündnisverständi-

THOMAS KIELINGER, Bonn

Während in den USA die Debatte um den Besuch Präsident Reagans auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg weiterwogt und die deutsche Öffentlichkeit auf die Berichte darüber mit Zeichen des Unmuts zu reagieren beginnt, versuchen Politiker auf beiden Seiten des Atlantik, die Auseinandersetzung in ruhige Fahrbahnen zu lenken. Sowohl in Washington wie in Bonn möchte man die Bitburg-Diskussion getrennt von den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der Bundes-

Vor der CDU/CSU-Fraktion warnte am Dienstagnachmittag der Vorsitzende der Unionsfraktion, Alfred Dregger, angesichts der Debatten in den USA vor der "unheiligen Allianz zwischen den Amerika-Feinden der Linken und der äußersten Rechten in Deutschland und den Deutschlandfeinden in Amerika." Mit dem Kanzler sei er sich einig in dem Wunsche, "das Bündnis einigermaßen heil über den 8. Mai hinwegzubringen." Aus dieser Sorge heraus hatte der Vorsitzende der Unionsfraktionen bereits am vergangenen Wochenende einen Brief an jene 53 US-Senatoren geschrieben, (vgl. WELT vom 23.4.), die Präsident Reagan in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert hatten, den Be-such in Bitburg abzusagen. Dregger appellierte in seinem Schreiben an die Senatoren unter anderem daran. "im deutschen Volk, das seit 40 Jahren an der Seite des Westens steht,

einen Verbündeten (zu) sehen". Im Büro des von Dregger angeschriebenen US-Senators Howard Metzenbaum - er gehört der demokratischen Partei an - liegt inzwischen eine ausformulierte Antwort auf diesen Brief vor, die jedoch nicht an die Presse verteilt sondern nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt worden ist. Metzenbaum selber

PETER PHILIPPS, Bonn

40 Jahre danach - dieses zur Zeit

allgegenwärtige Stichwort stand

auch als Thema über einem "Werk-

stattgespräch" in der Bonner SPD-

Zentrale, Der Untertitel "Vertrei-

bung, Versöhnung, Europäische Frie-

densordnung" sollte zugleich die po-

Dabei legte Bundesgeschäftsführer

Peter Glotz gleich zu Beginn ein ein-

dringliches Bekenntnis zur Daseins-

Berechtigung der Vertriebenen-Ver-

Deutschland ab: "Über den Verlust

der Heimat hinaus kann von nieman-

dem verlangt werden, auch noch die

Erinnerung an die alte Heimat und

die mit ihr verbundenen Werte aufzu-

geben. Über die verlorene Heimat

trauern - dies würde jedes Volk tun."

nicht machen", sagte Glotz, 40 Jahre

nach der Vertreibung "einen Schluß-strich unter diesen Ahschnitt der Ge-

schichte zu ziehen." Denn "heute

über die ehemalige Heimat zu spre-

chen und ihr Brauchtum zu bewah-

ren, heißt für uns Deutsche deutlich

zu machen, daß wir uns mit unserer

"Keine isolierte Lösung"

Geschichte ernsthaft auseinanderset-

Die Vertriehenen hätten "in be-

wunderswerter Weise am Aufbau der

neuen Heimat mitgewirkt" und schon

1950 .einen unwidermuflichen Ge-

waltverzicht geleistet". Nur für den

oberflächlichen Beobachter" bedeu-

te im üprigen die Konferenz von Jalta

die Besiegelung der europäischen

Spaltung". In Wirklichkeit hätten

zwar damals die .Großen Drei mit

einem dicken Strich Einflußzonen

"So einfach können wir es uns

litische Richtung vorgeben.

möchte dies so verstanden wissen. daß er zwar auf den deutschen Parlamentarier antworten aber gleichzeitig jeden Eindruck vermeiden wolle, als begebe er sich in eine persönliche Auseinandersetzung. Da-her wird auch nicht direkt auf den Namen des deutschen Briefaddressaten, Dregger, abgehoben.

Der Text der Antwort macht deutlich, daß die amerikanische Debatte keinesfalls gegen den deutschen Soldaten des 2. Weltkrieges gerichtet sei und schon gar nicht die heutigen Deutschen verunglimpfen wolle. Es geht, so heißt es in der Umgebung des Senators, nicht um die deutschen Verbündeten. Vielmehr läßt Metzenbaum in seiner Antwort anklingen, daß allein die Nennung SS" im Zusammenhang des Bitburg-Besuches in den USA die Erinnerung an "unaussprechliche Verbrechen" wachgerufen babe, darunter auch die Ermordung amerikanischer Kriegsgefangener in den letzten Monaten des Krieges.

Wie viele Amerikaner macht der Senator in seinem Text keine Unterscheidung zwischen der Waffen-SS und den SS-Mannschaften der Todeslager, kommt dann aber auf den eigentlichen Punkt seines Anliegens und der amerikanischen Debatte, indem er schreibt:

Wenn der Präsident den Menschen in der Bundesrepuhlik dazu gratulieren möchte, wie erfolgreich sie seit 1945 eine freiheitliche demokratische Gesellschaft aufgebaut haben, dann stehe ich aus vollem Herzen dahinter. Wenn er mit Kanzler Kohl gemeinsam seiner Trauer über die Tragödie der Kriege Ausdruck geben will, bin ich an seiner Seite. Aber wenn die Ehrung auch die SS einschließt, so rebelliert jede Fiber meines Wesens dagegen."

Der Brief verrät, wie wenig Differenzen bei Verantwortlichen diesseits und jenseits des Atlantik in der

Diskussion in der SPD-Zentrale / "Isolierte deutsche Lösung nicht mehr diskutierbar"

eingezeichnet", aber "weder die inne-

re Ordnung der osteuropäischen

Staaten noch die endgültige Spaltung

Deutschlands wurden in Jalta wirk-

lich beschlossen". Für uns müsse

Deutschland- und Europa-Politik

heute unter dem von Carlo Schmid

formulierten Auftrag stehen: "Sich

dem Westen in Formen zu verbinden,

die der Osten nicht bedrohlich zu fin-

den braucht, und mit dem Osten in

ein Verhältnis freien Austauschs ein-

zutreten, das den Westen stärkt, statt

Der innere Zusammenhang zwi-

schen Deutschland- und Europa-Poli-

tik - er stand auch im Zentrum der

anschließenden Thesen des SPD-

Bundestagsabgeordneten Egon Bahr

und des CDU-Europaabgeordneten

und Sprechers der Pommerschen

Landsmannschaft, Philipp von Bis-

marck. Bahr steltte dies unter seine

Überzeugung: "Ich sehe keinen Weg mehr zur isolierten Lösung der deut-

schen Frage. Auch die deutsche Fra-

ge ist europäisiert." Aber zur "realisti-

schen Einschätzung" der Lage gehö-

re auch, daß der "nukleare Schirm

der beiden Großen für lange Zeit un-

ersetzbar bestehen bleiben wird" und

daß "Europa eine militärische Kon-

kurrenz nicht versuchen" könne,

Für Bahr muß die "Aussönnung

umfassend" sein, dürfe nicht dem

politischen Maßstab unterworfen

werden, der zwischen Verbündeten

uno potentiellen Gegnern unterschei-

det". Für ihn bedeute die Nutzung

und Fortsetzung der Ostverträge im

europäischen Rahmen, "der Wirt-

schaft über den beiderseitigen unmit-

telbaren Nutzen hinaus eine friedens-

stabilisierende Dimension zu geben".

Und: "Europa sollte seine Stärke,

\_auch gar nicht versuchen sollte".

ihn zu schwächen."

Von Vertreibung zur Aussöhnung

Beihilfe für Beamte wird begrenzt

gung und der deutsch-amerikani-

schen Freundschaft bestehen. "Die

Schatten der Historie" so formulier-

te es im Gespräch ein Beamter des

State Department, "und unsere ge-

genwärtige Welt" haben immer ko-

existiert. Der 40. Jahrestag scheint

sie jetzt wieder in Streit miteinander

zu setzen. Doch gibt das nicht die

Haltung Amerikas gegenüber der

heutigen Bundesrepublik wieder.

Hier stehen zwei verschiedene Din-

In seinem Vortrag vor der Frak-tion nannte Alfred Dregger die Feier

in Bergen-Belsen vom vergangenen

Wochenende ein "bewegendes Er-

eignis". Völkermord und Vertrei-

bung seien "Segmente der Katastro-

phe, die Europa heimgesucht hat".

Noch einmal lobte er Präsident

Reagan wegen der "noblen Geste",

Bitburg einen Besuch ahstatten zu

wollen. Die Totenehrung sei "ein

Teil der Kultur des Abendlandes" In

diesem Zusammenhang verlas der

Fraktionsvorsitzende drei Briefe,

die ihn aus der Bevölkerung erreicht

hatten, als Reaktion auf sein eigenes

Schreiben an die US-Senatoren. Ein

jüdischer Bürger, der in der Nazi-

Ara neun seiner Verwandten verlor:

Verbrechen ... reicht nicht, ja, ist

völlig ungeeignet. Es reicht auch nicht, die Einheit der Menschheit zu

beschwören. Wir müssen von

Mensch zu Mensch miteinander rin-

gen,...nicht um zu sehen, wer

Recht oder Unrecht hat - denn wir

haben alle Unrecht -, sondern um so

sicher zu stellen, daß es noch eine

Menschheit gibt ... Wollen wir

nicht Ihren toten Bruder und meine

tote Familie - Sie als Christ und ich

als Jude - dadurch ehren, daß wir in

aller Stille einen neuen Anfang ma-

chen? Gestehen wir uns doch ein,

daß weder Sie noch ich die Vergan-

nämlich die Fählgkeit seiner Intelli-

genz und seiner Wirtschaftskraft auf

der Arbeitshypothese entwickeln,

daß es den Dritten Weltkrieg nicht

geben wird, und seinen selbständigen

Beitrag zur Sicherung des Friedens

darin finden, eine wirtschaftliche

Verflechtung in gegenseitiger Abhän-

gigkeit zu erreichen, die Fotspan-

aufforderte, ein solches Zusammen-

sitzen über Parteigrenzen hinaus zu

einer "regelmäßigen Übung zu ma-

chen", damit man in der Außenpoli-

tik über alles Trennende hinweg wie-

der zu einer wünschenswerten ge-

meinsamen Grundlinie kommt, war

von den Glotz- und Bahr-Überlegun-

gen über weite Strecken nicht allzu-

weit entfernt. Er wies noch einmal auf

das "völkerrechtliche Verbrechen"

der Vertreibung hin, das in der Folge

der sowjetischen Expansion auf Ko-

sten Polens in Richtung Westen ent-

Diese Vergangenheit liege heute

noch "der Aussöhnung wie Gestrüpp

im Wege". Aber auch er hob auf die

entstehenden "europäischen Union"

ao, um gleichzeitig Bahrs Gedanken

aufzugreifen, daß dies kein "Interes-

se" daran bedeute, "eine ebenso gro-

Se bewaffnete Macht" wie die Groß-

mächte zu werden. Diese "europäi-

sche Union\*, von der wir weniger

weit entfernt seien, als viele glaubten.

habe auch "die Aufgabe, die europäi-

sche Teilung zu überwinden". Eine

isolierte" deutsche Lösung sei

"nicht mehr diskutierbar".

Weltfriedensaufgabe\* der im Westen

nung unumkehrbar macht."

"Regelmäßige Übung"

Philipp von Bis

standen sei.

"Aufrechnung von Opfern und

PETER JENTSCH, Bonn Beamte und Angestellte des öffent lichen Dienstes sollen nicht länger an ihrer Krankheit "verdienen" können. Das sieht unter anderem die Anderung des Beihilferechts vor, die Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann gestern dem Kahinett vorlegte. Die neuen Vorschriften gelten für den Bundesbereich und treten am 1. Oktober in Kraft. Sie werden nach den Worten Zimmermanns auch von den Ländern übernommen, die Bundesrecht anwenden (Bayern, Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein).

Im Mittelpunkt der Neuordnung steht die Begrenzung der Beihilfen und Leistungen aus einer Krankenversicherung auf 100 Prozent der tatsächlich entstandenen Kosten. Bisher war es möglich, durch eine höhere, als zur Kostendeckung im Einzelfall notwendige Versicherung über die Beihilfe insgesamt mehr als die tatsächlich entstandenen Krankheitskosten erstattet zu bekommen. Die neuen Beihilfesätze betragen künftig 50 Prozent für den Berechtigten, 70 Prozent für den Beihilfe berechtigten mit zwei oder mehr Kindern sowie für Ehegatten und Versorgungsempfänger und schließlich 80 Prozent für jedes Kind. Entsprechend kann sich ein Beamter nur noch zu 50 Prozent privat versichern, mit zwei Kindern zu 30 Prozent

Gleichzeitig wurde der Kreis der Berechtigten beschränkt. So werden kunftig für Ehegatten, deren Einkünfte im Jahr 30 000 Mark übersteigen, keine Beihilfen mehr gewährt.

Zimmermann verwies darauf, daß die Grundlage des Beihilferechts die gesetzliche Fürsorgepflicht der Dienstherren für die Beamten sei Wegen dieser beamtenrechtlichen Sicherung sind die Beamten von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit Die Beihilfen sollen im Krankheitsfall die Leistungen der von den Beamten aus ihren Bezügen zu bestreitenden angemessenen Eigenvorsorge

Die Neuordnung sei in enger Abstimmung mit den Ländern erarbeitet worden, betonte Zimmermann Sie sei notwendig geworden, weil das bisherige Recht zu unübersichtlich und auch zu uneinheitlich geworden sei. Die neuen Vorschriften gelten für alle Aufwendungen im Krankheitsfall, die nach dem 30. September ent-

Klage gegen Teile des WDR-Gesetzes

WILM HERLYN, Düsseldorf Die nordrhein-westfälische CDUsungsgerichtshof in Münster Klage gegen wesentliche Teile des WDR-Gesetzes erheben. Der von Professor Reinhart Ricker aus Frankfurt begründete Antrag wendet sich zum einen gegen den praktisch ungebunde-nen wirtschaftlich-unternehmerischen Aktionsradius, den der WDR nach dem Gesetz erhält. Insbesondere könne er nunmehr wie jeder andere Rundfunkveranstalter, also wie ein privater Unternehmer, tätig werden. Hinzu komme eine theoretisch durch das Gesetz nur unzureichend beschränkte, praktisch aber unbegrenzte Erlaubnis zur Werbung unter Einschluß von beliebigen Werbeunterbrechungen. Durch diese wirtschaftliche Betätigungsfreiheit aber werde der Rahmen gesprengt, den eine öf-fentlich-rechtliche Rundfunkanstalt einhalten müsse.

DIE WELT (USPS 603-570) is published daily except sundays and holidays The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 360 Sylvan Avenue, Englewood CRHs, NJ 67632. Second class partage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional melting offices. Postingester: send address changes to 015 WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 360 Sylvan Avenue, Englewood CRHs NJ 87637. wood Cliffs, NJ 0763?

# Immer mehr Frauen aus politischen Gründen in Gefängnissen der "DDR"

Unwürdige Haftbedingungen / "Arbeitsgemeinschaft 13. August" appelliert an Vatikan Mehrere in der "DDR" inhaftierte

F. DIEDERICHS, Berlin Anläßlich des Italien-Besuches des DDR\*-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker hat die in West-Berlin ansässige "Arbeitsgemeinschaft 13. August" in einem Telegramm an Papst Johannes Paul II. appelliert, sich bei seiner Privataudienz mit dem SED-Gast für die Freilassung der rund 8500 politischen Gefangenen in der "DDR" einzusetzen. Die Arbeitsgemeinschaft argumentierte in ihrem Aufruf, die Inhaftierten hätten größtenteils lediglich von ihren Rechten Gebrauch gemacht, die durch die Verfassung der "DDR" und auch durch internationale Vereinbarungen garantiert seien, vor allem dem Recht auf Freizügigkeit und freie Meinungs-

Nach neuesten Recherchen der Berliner Arbeitsgemeinschaft, die im vergangenen Jahr 341 aus der DDR"-Haft entlassene Deutsche befragte, ist vor allem der Anteil der Frauen in "DDR"-Haft in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegen. Derzeit sollen sich nund 1000 Frauen in den \_DDR"-Haftanstalten befinden, vor zwei Jahren waren es rund

Zahl der politischen Verfassungsschutz besaß Mörder-Foto Häftlinge gestiegen

Von dem libyischen Terroristen Fatah El Tarhoni, der am Ostersamstag auf dem Bonner Münsterplatz seinen Landsmann Gebril El Denali erschossen hatte, existiert beim Verfassungsschutz in Köln ein Foto, das der Bonner Polizei jedoch nicht zur Verfügung stand. Das Bild war an einen befreundeten Geheimdienst" zur Identifizierung ausgeliehen worden. Dies erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister, Herbert Schnoor (SPD), in Düsseldorf vor der Presse. Warum die Bonner Polizei keine Reproduktion des Fotos erhalten habe, sei nicht klar. Die Einreise des Mörders war vom Bundesgrenzschutz bereits am 22. Januar an das Bundeskri-

500. Die häufigsten Strafdelikte waren Aktivitäten wegen einer gewünschten Aussiedlung, Fluchtversuche sowie Initiativen innerhalb der Friedensbewegung. Nach Erkenntnissen der Arbeitsgemeinschaft verfolgt die "DDR" seit einiger Zeit vor allem die Taktik, potentielle Mitwirkende an öffentlichen Protestaktionen frühzeitig zu erkennen und auszuschalten, sei es durch möglichst schnelle Aussiedlung, durch kurzzeitige Festnahmen und Einschüchterung oder durch Strafverfahren mit Verurteilung und anschließender

Das Bemühen der "DDR", sich mißliebiger Bewohner möglichst rasch zu entledigen, sieht die Arbeitsgemeinschaft vor allem in einem Ab-sinken der durchschnittlichen Strafverbüßungszeit, die in den letzten zwei Jahren statistisch gesehen um die Hälfte reduziert worden sei. Für die meisten Verurteilungen bemüht die "DDR" derzeit den Paragraphen 220 ("Offentliche Herabwürdigung"), der mit einem relativ geringen Straf-rahmen von acht bis 24 Monaten ver-

#### Plutonium wurde falsch verbucht

Die Zahl der politischen Gefange-nen in der "DDR" hat sich nach Angaben der Berliner "Arbeitsgemeinschaft 13. August" in den vergangenen zwei Jahren auf 8500 verdoppelt. Dies erklärte ihr Vorsitzender Rainer Hildebrandt in Berlin. Mehrere an der Pressekonferenz teilnehmende ehemalige Häftlinge prangerten auch die "katastrophalen Haftbedingungen" in den "DDR"-Gefängnissen an. In einem Telegramm an den Vatikan hat die Arbeitsgemeinschaft Johannes Paul II. über die Situation in den "DDR"-Haftanstalten informiert und den Papst aufgefordert, sich bei seinem Gespräch mit Staats- und Parteichef Honecker für die Gefangenen in

Frauen berichteten gestern in West-Berlin über die Bedingungen in den DDR Vollzugsanstalten, vor allem über das berüchtigte Frauengefäng-nis Hoheneck. Scharf kritisiert wurden vor allem die ständig überbelegten Zellen und eine menschenunwürdige medizinische Betreuung", so mehrere Haftentlassene. Ein Berliner Mediziner, der seit 1964 vor allem ehemalige "DDR"-Haftlinge behandelt verwies gestern auf den schlechten Gesundheitszustand nahezu aller politischen Häftlinge. Die meisten leiden auch an nervlichen Störungen, die haftbedingt sind." Nach einem halben Jahr Haft würden sich bei den meisten Gefangenen schwere Schäden einstellen, vor allem verursacht durch mangeinde Bewegung und vitaminarme Ernährung. "Die Zähne brechen weg wie Glas", berichtete eine der inhaftierten Frauen. Die Arbeitsgemeinschaft appellierte jetzt auch an Bundesminister Heinrich Windelen, bei künftigen innerdeutschen Gesprächen auf die Gesundheitsschäden inhaftierter "DDR"-Bewohner hinzuweisen.

Das Genehmigungsverfahren für die Hanauer Atomfabrik Alkem wird sich möglicherweise verzögern. Die dem Unternehmen für Produktion und Lagerung zugestandene Höchstmenge von 460 Kilogramm Plutonium wurde Anfang März kurzfristig um etwa 12 Kilogramm überschritten. Der bei Alkem für die Buchung des spaltbaren Materials zuständige Mitarbeiter hatte versucht, die Überschreitung der Plutonium-Höchstmenge mit einer Fälschung der Unterlagen zu vertuschen. Das hessische Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbebörde für atomtechnische Anlagen will jetzt erst prüfen, ob das Buchungs und Kontrollsystem bei Alkem falschungssicher ist.

# In Wiesbaden bewegt sich nichts

Von GERNOT FACIUS

C ignale wechseln von Rot zu Grün Dund umgekehrt. Aber der Zug bleibt stehen. Auffällige Stagnation kennzeichnet das Verhältnis zwischen SPD und Grünen, denen schon vor dem Kommunalwahltag in Hessen eine Neigung zur Wiederbelebung ihres Wiesbadener Bündnisses nachgesagt wurde. Damals hieß die überdies war Holger Börner, amtierender Ministerpräsident und SPD-Landeschef, nicht präsent, wegen Krankheit. Börner reist wieder munter wie eh und je, er machte sogar hessische Politik in China, aber im heimatlichen Wiesbaden bewegt sich nichts; die Aufforderung der Landespartei an die Genossen draußen in den Städten, Gemeinden und Kreisen zur Zusammenarbeit mit den Grünen einmal außen vorgelassen.

Der Stillstand hat einen plausiblen Hintergrund. Und die Strategen um und hinter Börner machen daraus auch kein Hehl: Man wartet jetzt den Wahltag in Nordrhein-Westfalen ah. den 12. Mai. Die bessische SPD, so heißt es, wolle im Vorfeld dieses magischen Datums nichts unternehmen, was die Wahlchancen des Johannes Rau "beschädigen könnte". Im Klartext, die zur Kooperation mit Börner aufgelegten Grünen sollen vorerst an der Leine gehalten werden, bis sich die Lage im Nachbarland geklärt hat. Ministerpräsident Rau, der sich in der Vergangenheit mit seiner Absage an die Grün-Alternativen hatte Schlagzeilen sichern können, soll aus Wiesbaden kein Querschuß treffen.

von politischer Verantwortung", klagt Walter Wallmann, CDU-Landesvorsitzender und seit dem Essener Parteitag im März einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, über den hessischen Immobi-

Zur Erinnerung: Börner hatte mehrere Angebote der CDU zur landespolitischen Zusammenarbeit, auch für eine Große Koalition, ausgeschlagen Uber vertrauliche, freilich medien-

**Länderbericht** 

spektakuläre Gespräche kam man nicht hinaus. Wallmann jetzt zur WELT: .. Was ist das für eine Regierung, die sich in einer solchen Frage aus der politischen Verantwortung entläßt und auf ein anderes Bundesland Rücksicht nimmt. Eine solche Regierung, eine solche Partei irrt

Hinter der Rücksichtnahme auf die Entwicklung an Rhein und Ruhr steckt ein tieferer Sinn. Die Hessen wollen sehen, und hier zeigt sich wie selten zuvor eine Interdependenz zwischen zwei sozialdemokratischen Bundesländern, wie es Rau im entscheidenden Moment wirklich mit den Alternativen hält.

Aber sie fragen sich vermutlich noch viel stärker: Was ist (wofür zur Zeit manches spricht), wenn die Grünen am Eingang zum Düsseldorfer

abschneiden wird und die SPD mit Rau die absolute Mehrheit bekommen sollte? Dann hätte Börner für eine rotgrüne Zusammenarbeit auf Landesebene in Hessen eine Vorreiterzolle gespielt, die eigentlich keine war. Börner hätte schlicht das falsche Pferd gesattelt. Den schwergewichtigen Nordhessen würde in einem solchen Fall auch aus der eigenen Partei rotgrünen, wilden Ehe nach der Landtagswahlwiederholung 1983 zu leicht Versucbungen des Zeitgeistes

Von der Drohung mit der "Dachlatte" über die kurzfristige Zusammenarbeit mit den Grünen, von der Wiederanbändelei bis zum möglichen Verzicht auf eine solche Liaison - alles wäre dann in einem atemberaubenden Tempo vor sich gegangen. Börner ist immer für Überraschungen gut. Wer will also ausschließen, daß er nach einem Rau-Sieg sagt: "Die Stimmung ist zur Zeit günstig für uns, wählen wir doch auch in Hessen, zum drittenmal in nicht ganz vier Jahren"?

Die rotgrüne Gefahr wird damit nicht gebannt. Die hessische SPD, vor allem ihre Speerspitze Hessen-Süd, braucht grüne Positionen (der Wahltaktik wegen) erst gar nicht mehr aufzusaugen. Ihr Politikverständnis, der Kampf gegen Kernenergie. Wiederaufbereitung und bewährte Schulformen so wie ihr Verstoß gegen die Bundestreue in der Ausländerpolitik ist schon heute grün aus-

heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter

#### Ein schönes Zeichen für uns alle!

Außerirdische Symbole wie Sonne, Mond und Steene findet man weithin an gaftlichen Gaufern; Glang und Ruhm unferer Welt werden oft burch Rronen, Adler odee Lowen verfinnbildlicht. Dagegen find felten die uns eigentlich viel mehr fagenden und auch näherstehenden Wirtshauszeichen mit Baumen, mit Linden, Eichen, Tannen oder fichten. Wae ichon die Dorflinde von altere her der Treffpunkt aller Ortseinwohner, bleibt die Elde ein überzeugendes Beifviel fchier unerfcopflicher Reaft, fo ift bas gaftliche Zeichen » Zum Grünen Baum « von noch umfaffenderer Bedeutung für uns alle, denn. Ständig wiederkehrende Belebung und ein langes, ftets neu ergeunendes

Dafein - dies alles beweifen uns die Baume Jahr um Jahr unferes Lebens.

Die alteften, noch immer weiteewachfenden Baume auf Erden find lange por unferee Zeitrechnung entftanden - hingegen bauert das menfchliche Dafein höchftene an die hundert Jahee. Schon deshalb ift jedem herglich ju wunfchen, daß er alle Sturme und Durren und vleiceart Botftande durchfteht, daß er auch nach fchlimmen Zeiten unbeschadet weiterlebt und die innige freude an jenem guten Teopfen behält, den fcon bee Großvater (wie die Großmutter) behaglich und auch dankbae für foviel Gutes genoffen haben . . . am großen Asbach Brait aus Rudesheim am Rhein.



Im Pishach Uratt ift der Geift des Weines!



Libert septim

# Mehr Gewicht in der Kurie für Mitteleuropa

Der Papst nennt die Namen von 28 neuen Kardinälen

So oft wurde schon die Ernennung von neuen Kardinälen durch Johannes Paul II. vorausgesagt, daß es zum Schluß an diesem Mittwoch eine echte Überraschung wurde, als der Papst in einer Ansprache an die Pilger auf dem Petersplatz für den kommenden 25. Mai die Erhebung von 28 Persönlichkeiten der Kirche in das Kardinalskollegium ankündigte und die Namen der Auserwählten bekanntgab. Der Papst gab den universalen Charakter der Kirche und die Vielfalt ihrer Aufgaben als Kriterien seiner Auswahl an. In ziemlich ausgewogener Weise berücksichtigte er in der Tat alle Kontinente und sonstigen geographischen Bereiche, aber auch die besonderen Funktionen in der Welt und innerhalb der römischen Kurie. Die neuen Purpurträger gehören 19 Nationen aus vier Kontinenten

Die Ernennungen sind so gehalten, daß die von Paul VI. festgelegte Zahl von 120 zur Papstwahl berechtigten und also das Alter von 80 Jahren nicht überschreitenden Kardinälen eingehalten bleibt. Ein besonderes Merkmal dieses für die katholische Kirche wichtigen Ereignisses ist die Betonung der Bedeutung Mitteleuropas durch den poinischen Papst.

#### Erstmals ein Slowake

Neben dem Münchener Erzbischof Friedrich Wetter sind der österreichische Erzbischof und Leiter der vatikanischen Bibliothek, Alfons Stickler. der slowakische Erzbischof und Generalsekretär der Weltsynode der Bischöfe, Jozef Tomko, der emeritierte polnische Leiter der vatikanischen Kommission für die Massenmedien, Andrzej M. Deskur, der Erzbischof von Breslau, Henryk R. Gulbinowicz, und der in Rom lebende "Großerzbischof von Lemberg der Ukraina\*, Myroslav I. Lubachivsky, ausgezeichnet worden. Die Ernennung des schwerkranken Deskur gilt als ein Zeichen persönlicher Verbundenheit des Papstes mit dem polnischen Würdenträ-

Für die Slowaken gibt es zum er-sten Mal einen Kardinal. Österreich erhält zum ersten Mal seit 1933 einen zweiten und einen Kurienkardinal, Die mitteleuropäische Gruppe der

ALFONS DALMA, Rom Kardinäle zwischen der Nordsee und der Adria wird damit eine der stärksten im Kollegium.

> Diese Note wird mit der Nominierung des deutschen Erzbischofs Augustin Mayer, des Propräfekten der Kongregation für Sakramente und für den Gottesdienst, der jetzt neben Joseph Ratzinger der zweite deutsche Kurienkardinal wird, noch einmal unterstrichen.

#### Den Rücken gestärkt

Der Kardinalshut für die Oberhirten der traditionell damit ausgezeichneten Residenzen München und Freising, Bologna, Florenz, Lyon, Madrid, Boston und New York liegt ganz auf der Linie der Tradition, was man auch von Santiago de Chile und Managua sagen könnte. Der chilenische Erzbischof Juan Francisco Fresno Larrain ist aber darüberhinaus eine Galionsfigur des Kampfes für die Menschenrechte ebenso wie der auch zum Kardinal erhobene Erzbischof von Managua, Obando Bravo, der der sandinistisch-kommunistischen Diktatur in Nicaragua Widerstand leistet. Ihre Ernennung bedeutet eine Stärkung in ihrer jeweiligen Situation. Die Wahl von Adrianus J. Simonis, Erzbischof von Utrecht, kann sowohl als eine Beachtung der festgefügten Überlieferung als auch im Sinne einer Festlegung einer klaren Linie am Vorabend des Papstbesuches in Holland gedeutet werden.

Am Schluß der von Johannes Paul II. verlesenen Liste steht schlicht und einfach, ohne Titel und Würdenbezeichmingen der Name Pietro Pavan. Nach der Kardinalswürde für den französischen Theologen Henry de Lubac wird es zu einer Regel dieses Pontifikats, einen Mann der religiösen Geisteswissenschaft ins Kollegium zu erheben. Der Theologe und Sozialethiker Pavan, ein Italiener, war der eigentliche Verfasser der unvergeßlichen Enzyklika des Papstes Johannes XXIII. "Pacem in terris".

Der Papst nannte auch diesmal nicht öffentlich den Namen des Kardinals, den er 1979 geheim berief, um ihn vor Verfolgung zu schützen. Nach allgemeiner Auffassung handelt es sich um den Bischof der sowjetischen Republik Litauen.

# Gorbatschows Gruppe im Politbüro: Argentiniens Prozeß: Fachleute für Ordnung und Disziplin Streit um Peróns Befehl

Jetzt drei KGB-Leute im Spitzengremium der Partei / Deutliche Kritik an Breschnew

Von R.-M. BORNGÄSSER

er junge Mann der alten Gar-de, der KP-Chef Michail Gor-hatesbare batschow, hat mit seinen personellen Entscheidungen im obersten Führungsgremium der KPdSU weitere Voraussetzungen geschaffen um iene innenpolitischen und wirtschaftlichen Reformansätze in Angriff zu nehmen, die er seit seinem Amtsantritt vor sechs Wochen täglich verkündet Seiner Devise: Die Korruption ist tot, es lebe die Disziplin, verdanken die beiden ZK-Sekretäre Igor Ligatschow (64) und Nikolai Rischkow (55) ihren gewaltigen Sprung nach oben. Denn ohne auf dem sonst üblichen Wartepodest der Kandidaturriege gestanden zu haben, zogen sie gleich als Vollmitglieder ins Politbüro. Bisher erinnert man sich nur an den Fall von Andrej Gromyko, der die Kandidatenstufe übersprang und direkt im ZK landete.

Die beiden beförderten Vertrauten Gorbatschows, die zwar als ZK-Sekretäre zum inneren Führungszirkel der Partei gehörten, galten nach au-Ben hin als "Nobodies". Der 64jährige Igor Ligatschow war sein Leben lang Parteifunktionär. Der graduierte Ingenieur begann bereits 1944 seine vollamtliche Funktionslaufbahn. Zwei Jahre - bis 1961 - war er Gebietsparteichef von Nowosibirsk, später von Tomsk. Seit 1963 hatte er als ZK-Sekretär die Schlüsselabteilung für Kaderorganisation inne Nikolsi Rischkow gilt als herausragender Wirtschaftsfachmann für Schwerindustrie und Maschinenbau. In den Jahren 1975 bis 1984 sammelte ef Erfahrungen als erster stellvertretender Minister für Schwer- und Transportmaschinenbau und als erster stellvertretender Vorsitzender des staatlichen Planungskomitees. Seit 1982 war Rischkow als Sekretär des ZK für ökonomische Fragen zuständig.

Diese beiden Kandidaten stehen also für die längst formierten Bereiche um eine gezielte Kaderpolitik und für wirtschaftliche Erneuerung. Aber um seine Hausmacht weiter zu festigen, bestimmt Parteichef Gorbatschow auf diesem von ihm erstmals geleiteten regulären ZK-Plenum zum weite-Vollmitglied auch noch den KGB-Chef Witali Tscherbrikow (61), der seit Ende 1982 den sowjetischen Geheimdienst leitet. Der gelernte Bauingenieur begann einst seine Kar-

riere in der Region Dnjeprepetronsk (Ukraine), wo er 1961 als erster Parteisekretär des Stadtbezirks sich seine Sporen verdiente. Als 1967 Jurij Andropow KGB-Chef wurde, trat Tscherbrikow auf Veranlassung von Staats- und Parteichef Leonid Breschnew in die Dienste des KGB, wo er seit 15 Jahren eine Schliisselfunktion innehat. Gerade unter seiner Leitung wurden im Zuge der Kampagne gegen Disziplinlosigkeit und Korruption zahlreiche Fälle bekannt, bei denen der KGB persönlich seine Hand im Spiel hatte. In seinen Reden



Sorgt für Druck: KGB-Chef Witali Tacherbrikew FOTO:AP

trat Tscherbrikow immer wieder als Scharfmacher auf, der sich ausdrücklich zu einer Fortsetzung der Disziplinierungskampagne bekannte.

Neben dem Georgier Eduard Schewardnadse, dem politisch schillernden Geidar Aliew aus Aserbeidschan sitzt nun ein dritter KGB-Mann als Vollmitglied im Politbüro. Der Einfluß des Sicherheitsdienstes, der unter der Führung von dem späteren Staats- und Parteichef Andropow sichtlich zunahm, hat sich nach dieser Wahl somit weiter konsolidiert. Das ist nur eine logische Folgerung dieser mit neuem Elan eingeleiteten Disziplinkampagne Gorbatschows. Denn wer aufräumen will, braucht die Dossiers der geheimen Staatspolizei, um den nötigen Druck auszu-

Die Wahl von Verteidigungsminister Marschall Sergej Sokolow (73), der sich politisch wenig profiliert hat und dessen öffentliche Stellungnahmen sich im Rahmen der seinem Amt gemäßen Äußerung nur über Stärkung der Kampfmoral und Disziplin bewegen, ist nur eine leichte Reve

renz an das Militär. Das entspricht

letztlich nur dem üblichen Proporz,

wonach Vertreter der sowjetischen Machtsäulen - Geheimdienst und Militär - parteipolitisch eingebunden werden müssen. Bei der Berufung von W. Nikolow zum ZK-Sekretär handelt es sich um

eine reine Sachentscheidung. Hier wurde ein Fachmann für Landwirtschaft befordert, der sich um Umstrukturierungen im Bereich der Sowchosen und Kolchosen kümmern soll. Denn die Landwirtschaft liegt im Diese ZK-Sitzung hat gezeigt, daß die Rollenträger des alten Bresch-

new- und Tschernenko-Clans abgeschminkt wurden, auch wenn sie noch auf der Bühne stehen. In seiner Rede bekräftigte Gorbatschow noch einmal seine Entscheidung und übte Kritik an der Breschnew-Ara. Wörtlich: "Die meisten Schwierigkeiten der Wirtschaft sind dadurch entstanden, daß nicht rechtzeitig Veränderungen im Bereich des Managements berbeigeführt wurden." Gorbatschow kündigte weitere Veränderungen innerhalb der Partei an. Von den Parteimitgliedern verlangte er verstärkte Disziplin, Verantwortung und Selbständigkeit. "Die Partei braucht frische Kräfte", erklärte er, schon zu lange säßen einige auf demselben Po-

In seiner Rede vor dem Plenum des Zentralkomitees griff er im außenpolitischen Teil die USA scharf an. In einer knappen Sprache forderte er einen "zivilisierten" Umgang zwischen den Staaten. Zu den Genfer Verhandlungen meinte er, er könne nur den Schluß ziehen, daß die USA nicht an einer Verbesserung der Beziehungen interessiert seien.

Das ist der bekannt scharfe Ton. Noch ist durch diese ZK-Sitzung Gorbatschows Herrschaft keineswegs eindeutig konsolidiert. Doch bis zum 25. Februar 1986, dem 27. Parteitag. hat er noch genug Zeit, die Peitsche weiter zu schwingen.

Die Argumentationslinien der Anklage und Verteidigung

Jeden Werktag um 15.00 Uhr Ortszeit eröffnet Kammerpräsident Car-los León Arslanián im Gebäude des argentinischen Bundesgerichts in Buenos Aires die Sitzung des Gerichts, das über die Anklage gegen die neun Mitglieder der drei Militärjuntas befinden muß, die das Land zwischen dem Sturz der Präsidentin Maria Estela Perón im März 1976 und dem Amtsantritt des heutigen Staatschets Raul Alfonsin im Dezember 1983 regiert haben. Schon mit den ersten Zeugenaussagen wurde die Linie der Anklage deutlich: Den Generalen und Admirälen, unter ihnen die drei ehemaligen Präsidenten Jorge Videla, Roberto Viola und Leopoldo Galtieri, wird zur Last gelegt, trotz eines noch aus der Amtszeit der demokratisch gewählten Präsidentin Perón vorliegenden Dekrets, Gesetzesverletzungen durch das Militär wie Entführungen, Folterungen und Morde nicht nur geduldet sondern sogar gefördert zu haben.

Einer der ersten Zeugen der Anklage, die rund 2200 Personen vor der Kammer aussagen lassen will, war Italo Argentino Luder, Vizepräsident von Frau Perón. Er war es, der am 6. Oktober 1975, ein halbes Jahr vor dem Staatsstreich des Militärs, jenes Dekret unterzeichnete, mit dem die Streitkräfte den Befehl erhielten, den Terrorismus zu vernichten". Luder und die ebenfalls angehörten Ex-Minister des damaligen peronistischen Kabinetts schilderten anschaulich die Notwendigkeit eines entschiedenen Vorgehens gegen Subversion und Guerrilla in jenen Tagen. Gewalt auf der Straße, Unsicherheit für den einzelnen Bürger, Entführungen, Morde seien an der Tagesordnung gewesen. Auch die Verteidigung der angeklagten Offiziere will, soweit schon jetzt bekannt ist, auf eben diesen Punkt

#### "Terrorismus vernichten"

In der Interpretation dessen, was die "Fuerzas Armadas", die Streitkräfte, bei der - erfolgreichen - Ausführung dieses Befehls unternahmen, geben die Ansichten allerdings auseinander. Luder versicherte vor der Kammer, der neben Präsident Arslanián weitere fünf Berufsrichter angehören: "Für die Regierung bedeutete das Wort ,den Terrorismus vernich-

GÜNTHER BADING, Bonn ten', die Kampfkraft der subversiven Gruppen zu zerschlagen. Es bedeute-te aber in keinem Fall die physische Vernichtung der Terroristen und ebensowenig eine Erlaubnis, dabei von den bestehenden Gesetzen abzuweichen." Luder verteidigte den Einsatz der Armee gegen die Guerrilla. Dies sei auch in anderen Ländern Südamerikas üblich gewesen. Im übrigen seien die Polizeikräfte schon wegen mangelnder Ausrüstung und Bewaffnung nicht in der Lage, mit der überhandnehmenden Guerrilla-Tätigkeit fertigzuwerden.

#### Seither innerer Frieden

In Argentinien gibt es zwar die gutausgerüstete und hervorragend ausgebildete Bundespolizei, die jedoch zahlenmäßig schwach ist. In den Provinzen ist der Stand der Aussbildung und Ausrüstung außerdem teilweise nur miserabel zu nennen. Die wiederum als schlagkräftig geltende Grenzpolizeitruppe hat mit der Grenzsicherung bei einer Nord-Süd-Ausdehnung des Landes von mehr als 4000 Kilometern und Grenzen gegenüber Chile, Bolivien, Paraguay und Uruguay alle Hände voll zu tun, um illegale Einwanderungen aus den wirtschaftlich noch schlechter als Argentinien dastehenden Ländern zu verhindern.

Die Verteidigung - die ebenso wie die Anklage im Gegensatz zu den Militärgerichtsverfahren die Zeugen auch direkt vernehmen darf - hält dagegen, daß die Streitkräfte mit der Ausmerzung der Guerrilla einen Sieg für das argentinische Volk erfochten hätten, das seither - wohl unbestritten - in innerem Frieden lebe. Verletzungen des Strafrechts hätten nicht stattgefunden. Wo Übergriffe einzelner Uniformierter gemeldet worden seien, müsse ein Militärgerichtsverfahren stattfinden.

Der Prozeß wird zwar von Demonstrationen in Buenos Aires begleitet, doch waren die Veranstalter bisher klug genug, ihre Aufmärsche zwar im Zentrum, nicht aber wie ursprünglich geplant direkt auf dem Platz vor dem Gerichtsgebäude abzuhalten. Dies wiirde das ohnehin unruhig gewordene Offizierskorps weiter aufbringen. In seinen Reihen ist schon jetzt nur noch von einem "politisch motivierten Schauprozeß" die Rede.



Sie sollen es mit allen Bankdingen so bequem wie möglich haben. Deshalb setzen wir auf modernste Technik.

> Eine unserer besonderen Serviceleistungen ist unser Btx-Programm und die BfG:Telekontoführung. Von Ihrem Fernseher aus können Sie den Kontostand abfragen, die Umsatzentwicklung prüfen, Über

weisungen ausführen, Daueraufträge einrichten, ändern oder löschen und aktuelle Informationen abrufen. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit – BfG:Bildschirmtext \*33444 #. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.

**BfG:Ihre Bank** 

# Elektrostatische Entladung führte zu dem Brandunfall der Pershing-Rakete

US-Kommission legt umfangreichen Untersuchungs-Bericht vor / Deutscher Oberstleutnant als Beobachter

RÜDIGER MONIAC, Bonn Bundesregierung und Bundestag sind von Verteidigungsminister Wörner und US-Heeresminister James Abramson vom Inhalt des Untersuchungsberichts über den Unfall mit einer Pershing-2-Rakete am 11. Januar in einer Kaserne bei Heilbronn unterrichtet worden. Beim Montieren der Rakete war unplanmäßig die erste Antriebstufe in Brand geraten. Durch das Feuer waren drei amerikanische Soldaten getötet worden, neun weitere wurden verletzt.

Der Bericht kommt zu folgendem Ergebnis: Aufgrund intensiver Untersuchungen einer Kommission unter Leitung von Colonel Thomas H. Denney vom US-Army Safety Center in Fort Rucker, Alabama, der auch der deutsche Oberstleutnant Jürgen Kremer von der Luftwaffe angehörte. wurde als Ursache für die Entzündung des Raketenmotors eine Entladung statischer Elektrizität innerhalb des Festtreibstoffs festgestellt.

Dieser Funke allein hätte jedoch noch nicht zur Entflammung führen können. Als weiteres kam die niedrige Temperatur hinzu, die an jenem ehr kalten 11. Januar herrschte. Die Untersuchungen ergaben, daß die Empfindlichkeit des Treibstoffs gegenüber elektrostatischer Aufladung und damit seine Empfindlichkeit, durch einen elektrischen Funken entzündet zu werden, mit abnehmender Temperatur des Treibstoffs zunimmt. Dieses Phänomen", heißt es in dem Bericht der Kommission, war der wissenschaftlichen Fachwelt, die sich mit Treibstoffentwicklung und -erprobung befaßt, bisher nicht bekannt." Es wurde erst während der Untersuchungen zur Aufklärung des Heilbronner Unfalls entdeckt.

Gleichzeitig wurde dabei auch festestellt, daß ein relativ langsamer elektrostatischer Entladungsvorgang (viel langsamer im übrigen als bei den bisher mit der Pershing 2 üblichen Blitztiests mit bis zu zwei Millionen Volt) mit auch viel geringeren Ladungsstärken bei niedrigen Tempera-

turen die Entzündung auslösen kann. Bevor der Untersuchungsausschuß zu dem Schluß kam, daß eine elektrostatische Entladung die Ursache für den Brandunfall war, hat er jede mögliche andere Unfallursache überprüft. Dazu nahm er alle verfügbaren Unteragen. Daten, die Aussagen von 60

Trümmer und weitere Tests zu Hilfe. Systematisch wurden so alle Möglichkeiten ausgeschieden wie Fehler der Bedienungsmannschaft, falsche Verfahren, Sabotage, das Versagen mechanischer Teile, elektrischer Kurzschluß, Fehler im Festtreibstoff und das Versagen anderer Motorbau-teile. Es blieb, wie es im Bericht heißt, "als einzig plausible Erklärung für den Brandunfall elektrostatische

Zeugen, die Analysen geborgener

Entladung". Elektrostatische Entladung ist ein physikalischer Vorgang. Vorher muß eine elektrostatische Aufladung geschehen. Sie ist möglich beim reibenden Kontakt zwischen zwei elektrisch leitenden Flächen oder auch, wenn diese Flächen voneinander getrennt werden. Jeder kennt solche Entladungen, wenn er bei trockener Luft am Türgriff einen kleinen Zündfunken spürt. Auch die Blitze beim Gewitter haben dasselbe physikalische Phänomen als Ursache.

Umfangreiche Versuche ergaben, daß eine derartige elektrostatische Aufladung auch beim Hantieren mit Teilen der Pershing 2-Rakete entstehen kann. Sie baut sich im Motorgehäuse auf, wenn die Antriebsstufe der Rakete mit dem Kran von den Gummipolstern der Stützauflage des Transportbehältern gehoben wird.

Ein außerordentlich seltener Vorgang"

Die Ladungsdichte erhöht sich bei abnehmender Temperatur und Luftfeuchtigkeit, so daß dadurch auch die Möglichkeit für einen Zündfunken größer wird. Vor diesem Unfall sind dem Untersuchungsbericht zufolge Pershing 2-Motorstufen buchstäblich hunderte von Malen ohne Zwischenfälle bewegt, angehoben und montiert" worden.

Auch in der Kasernenanlage bei Heilbronn selbst hatten zum Teil diesselben Soldaten, die die dann in Brand geratene Stufe montierten, vorher unter denselben Witterungsbedingungen mit anderen Motorstufen ohne jedes Vorkommnis hantiert. Deshalb kommt der Bericht zu dem Schluß, "daß eine Entzündung durch elektrostatische Aufladung ein außerordentlich seltener Vorgang ist". weiter unten beschrieben werden, soll dieses Phänomen an den Raketen künftig ausgeschlossen werden.

Sehr ausführlich schildert der Bericht den Hergang der Arbeiten im US-"Camp Red Leg" bei Heilbronn, die schließlich zum Unfall führten. Die Antriebsstufe, die dort am 11. Januar in Brand geriet, war im Sommer 1984 bei der Firma Hercules Inc. in Magna (Utah) gefertigt, am 29. Oktober 1984 durch die Regierung abgenommen und am selben Tag nach Pueblo Army Depot Activity in Pueblo (Colorado) gebracht worden. Dort wurden weitere Teile an der Stufe angebracht. Als "Motorstufe P/S 12037° wurde sie in einen stählernen und Lagerbehälter verpackt und Anfang Dezember nach Deutschland gebracht. Am 19. Dezember 1984 traf der Behälter im Camp Red Leg ein und wurde in einem Lagerbereich im Freien bis zum 9. Januar 1985 bei Nachttemperaturen bis minus 17,8 Grad Celsius

Am 9. Januar wurde "P/S 12037" in einen Montagebereich im Camp gebracht. Ein Flugkörper Pershing 2 wird aus fünf Teilen zusammengesetzt. Die erste Motorstufe ist der größte und schwerste von allen Teilen (Länge 3,68 Meter, Durchmesser 1.02 Meter, Gewicht 4,148 Tonnen). einem typischen Montagevorgang werden die in ihren Behältern befindlichen Antriebsstufen nebeneinander auf den Boden unmmittelbar neben der Startlafette abgesetzt. die Deckei der Behälter werden abgenommen, Hebegeschirre werden an den Stufen befestigt.

Dann werden die Stufen nacheinander aus ihren Behältern gehoben und auf der Startlafette abgesetzt, wo sie zusammengefügt und elektrisch angeschlossen werden. Das Anheben wird mit einem auf einer MAN-Zugmaschine montierten hydraulischen 10-Tonnen-Kran besorgt. Gleichzeitig dient die Maschine für das Ziehen der Lafette auf Straße und Gelände.

Am 11. Januar 1985 kurz vor 14 Uhr machten sich Soldaten der C-Battery vom 3. Battaillon der 84. Field Artillery Brigade daran, die Motorstufe P/S 12037 zur Montage eines Flugkörpers aus ihrem Behälter zu heben. Dieser stand senkrecht zur Längsachse der Zugmaschine, Die Soldaten wandten

Durch technische Änderungen, die dabei die vorgeschriebenen Verfah ren an. Nukleare Gefechtskopfe waren nicht in der Nähe, sagt der Bericht. Beim ersten Hebeversuch blieb die Motorstufe im Behälter hängen. weil sie nicht genau waagerecht angehoben wurde. Das hintere Ende der Stufe wurde ungefähr zwölf Zentimeter von den Gummiauflagen gehoben, das vordere blieb hängen. Dann wurde die Stellung des Kranbaums geändert und ein zweiter Versuch unter-

> Zahlreiche technische Verbesserungen geplant

Dabei hing die Motorstufe kurz fest, kam frei, so daß das vordere Ende ungefähr 17 Zentimeter in die Höhe schwang. Der Motor bewegte sich dabei auch einige Zentimeter nach hinten. Dabei schlug das hintere Ende gegen eine im Behälter befindliche Stahlverstrebung. In diesem Augenblick entzündete sich die Stufe und brannte ab. Später wurde der richtige Zünder der Stufe in "nicht aktiviertem Zustand" geborgen, so daß "keine normale Zündung" die Ursache war. Beim Abbrennen explodierte die Motorstufe nicht, sondern sie riß auseinander. Dabei entwickelte sie keinen Schub.

Aufgrund der bei diesem Unfall ge machten Erfahrungen ist das Pershing 2-System modifiziert worden. Die Antriebsstufen erhalten einen elektrisch ableitenden Austrich. An ihnen werden Erdungsanschlüsse angebracht, damit während der Montae und Demontage eine zuverlässige rdung garantiert ist.

Auch die Behälter erhalten an der vorderen und hinteren Auflage für die Motoren einen elektrisch leiten den Belag. Zusätzlich wird die hintere Querstrebe gepolstert, damit ein unabsichtlicher Aufprall des Motors beim Anheben den Treibstoff nicht rüttelt. Weitere Erdungskabel sind zwischen Behälter und Antriebsstufe vorgesehen. Auch die Startlafetten erhalten an den Auflageflächen der Stufen elektrisch leitende Beläge sowie der Kran eine weitere Erdung. Schließlich werden auch die Hebege schirre verändert, damit es leichter

wird, die Motoren waagerecht aus

den Behältern entfernen zu können.

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Zeichen der Versöhnung

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Bericht wird ganz mit Recht darauf hingewiesen, daß im Verlauf des Krieges Einberufungen von Wehrpflichtigen auch zur Waffen-SS stattgefunden haben. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, sondern sich die Waffen-SS bis zum Kriegsende aus Freiwilligen zusammengesetzt hätte, muß die Öffentlichkeit – und zwar sowohl die deutsche als auch die amerikanische - endlich einmal zur Kenntnis nehmen, daß die Waffen-SS ein integrierter Bestandteil der Deutschen Wehrmacht gewesen ist, die nicht mit der allgemeinen SS in einen Topf geworfen werden sollte. Wäre sie nicht als solcher anerkannt worden, wäre es ja wohl nicht möglich gewesen, daß Offiziere der Waffen-SS in der Bundeswehr Dienst tun oder getan haben.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es daher auch völlig abwegig, von Bitburg als einem "Nazi-Friedhof" zu sprechen, da es sich bei den Toten in Bitburg generell um deutsche Soldaten handelt, die getreu ihrem Fahneneid für ihr Vaterland gefallen sind. Mit freundlichen Grüßen

A. von Kalm

Sehr geehrte Damen und Herren, eine gute Absicht wird in ihr Gegenteil verkehrt: Es wird deutlich, daß die vielbeschworene "Freundschaft" zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland offenbar nur von einigen Politikern und natürlich auch von zahllosen einfachen Bürgern beider Länder getragen wird, aber eben keineswegs von allen: sonst wäre diese widerliche Debatte um den Besuch des amerikanischen Präsidenten am 8. Mai gar nicht erst entstanden: Er wollte ein Zeichen der Versöhnung setzen analog des gemeinsamen Besuchs Präsident Mitterrands und Bundeskanzler Kohls in Verdun im vergangenen Herbst.

Muß hier wirklich erst jenen Senatoren, die gegen den Besuch auf dem Soldatenfriedhof Bitburg sind, vorgehalten werden, daß auch die Amerikaner Kriegsverbrechen im 2. Weltkrieg und auch noch danach begangen haben: Systematische Jagd auf Zivilisten von Jagdbombern (Lightnings, Mustangs etc.) aus, Ausradierung großflächiger Wohnbezirke in offenen Städten, Würzburg, Freiburg, Uhm usw. Und danach: Wie viele deutsche Kriegsgefangene mußten auf deutschem Boden in US-Kriegsgefangenenlagern verdursten und verhangern, weil ihnen vorsätzlich Verpflegung und Trinkwasser vorenthalten wurden? - So geschehen zum Kreuznach im Frühjahr 1945!

Selbstverständlich bin ich für Versöhnung zwischen unseren Völkern, aber bitte nicht durch Geschichtsklit terung, also bewußt falsche Darstellung begangener Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Oder geht es etwa nicht auch zu Lasten der amerikani-

**GEBURTSTAG** 

Der Geschäftsführer der Evange-

lischen Jugendkammern Rheinland

und Westfalen, Diakon Günther

Prengel, feierte seinen 65. Geburts-

tag. Aus diesem Anlaß gab das Amt

für Jugendarbeit der Rheinischen

Landeskirche für Prengel in Düs-

seldorf einen kleinen Empfang. Landesjugendpfarrer Klaus Kohl

teilte mit, der derzeitige Geschäfts-

führer des Amtes für Jugendarbeit,

Diakon Wolfgang Wende aus Düs-seldorf, werde die Aufgabe von Prengel übernehmen, wenn dieser Ende dieses Jahres in den Ruhe-

stand tritt. Die Position des Ge-

schäftsführers des Amtes für Ju-

gendarbeit wird dann neu besetzt. Prengel, in Oederan in Sachsen ge-

boren, ist seit dem 1 Januar 1967

Geschäftsführer der Jugendkam-

mern, deren Hauptaufgabe die Ver-tretung der jugendpolitischen Be-lange gegenüber staatlichen Behör-den und die Koordination der Tä-

tigkeit der Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend in Nord-

rhein-Westfalen ist. Insgesamt ist er in der Jugendarbeit seit 53 Jahren.

Im Zweiten Weltkrieg war Prengel

U-Boot-Fahrer. In den Landeskir-

chen Rheinland und Westfalen hat

er mit zwölf Landesjugendpfarrern

**AUSZEICHNUNGEN** 

Der von Günter Grass gestiftete

und mit 15 000 Mark dotierte "Al-

fred-Döblin-Preis" wird 1985 dem

Autor Stefan Schütz für sein Ro-

man-Manuskript "Medusa" verlie-

hen. "Medusa" war eines von 210

Manuskripten, die nach der Aus-

schreibung zum Döblin-Preis einge-

reicht wurden. In der Begründung der Jury (Hans Bender, F. C. Delius

und Roland H. Wiegenstein) heißt

es, das Manuskript sei "ein kühner,

einmaliger Entwurf", der sich "der Gegenwart stellt". Stefan Schütz,

1944 in Memel geboren, war in Mit-

teldeutschland als Schauspieler

und Regisseur tätig. Seit 1971 lebt

zusammengearbeitet.

len unter die Diktatur Stalins geriet, daß deutsche Gebiete jenseits von Oder und Neiße möglicherweise für immer verlorengegangen sind? - Zeichen der Versöhnung setzen töglich ungezählte einfache amerikanische Soldstinnen und Soldsten, die, um unsere Freiheit zu schiitzen, monateja z.T. jahrelang fern ihrer Lieben in unserem Land ihren schweren Dienst ausüben. - Sollten wir nicht alle den 8. Mai dieses Jahres zu einem stillen Gedenken benützen an die ungezählten unschuldig ermordeten Menschen in den vergangenen Kriegen, hier und überall auf der Erde! - Wilikommen dazu, Herr Präsident Reagan, aber wirklich nur, wenn alle Ihre Landsleute es auch wollen!

Mit freundlichen Grüßen F.-K. Freihert von Linden, Waldsee/Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein würdeloses Theater, das um den Besuch des US-Präsidenten Reagan derzeit hüben wie drüben über die Bühne läuft. Der Entschluß des Präsidenten, gerade aus dem Anlaß des 8. Mai im Geiste der Versöhnung einen deutschen Soldatenfriedhof zu besuchen; kann ich als Deutscher nur begrüßen. Um so befremdender mußte es wirken, daß amerikanische, jüdische und Veteranenorganisationen Sturm dagegen liefen und anstelle dessen den Bestich eines

KZ forderten. Das ganze Trommelfeuer wäre wie ein Schrei in der Wüste verhallt, wenn nicht sofort hier in unserem Lande diejenigen Elemente sich hinzugesellt hätten, denen es ein geradezu masochistisches Lustgefühl zu bereiten scheint, das unter der drückenden Last der Kriegsfolgen sowieso krumm gewordene deutsche Rückgrat noch tiefer herunterzutrampein.

Dabei ist der Grund für Reagans ursprünglichen Plan so einfach und einleuchtend wie auch christlich, menschlich und staatsmännisch: Er wollte die Aussöhnung mit dem ehemaligen Kriegsgegner zum Ausdruck bringen, so wie das auch der französische Staatspräsident, der Sozialist

Wort des Tages

99 Verzeihen ist die

Antwort auf den Kin-

dertraum vom Wunder,

wodurch das Zerschla-

gene heil wird und das

Schmutzige rein. In ei-

nem solchen Sinn be-

dürfen wir der Verzei-

geben. Im Erleben Got-

tes steht nichts zwi-

schen ihm und uns, es

Dag Hammarskjöld, schwed. Diplo-mat und UNO-Generalsekretär (1905–1961)

wird uns verziehen. ??

Mitterand getan hatte. Er suchte das, was verbindet. Sicher, man sollte der Opfer der Schreckensberrschaft gedenken. Dies hat man bisher bei jeder Gelegenheit getan, es ist fast ein Ritual geworden. Wenn die oben erwähnten Organisationen damit doch nicht zufrieden-

zustellen sind, wie sich das schon abzeichnet, dann ist dies eine hittere Lehre. Anstatt Versöhming Unversöhnlichkeit, der Kriegszustand im Geiste sollte gegen die verstorbenen deutschen Soldaten womöglich für immer aufrecht erhalten bleiben -Soldaten der Waffen-SS seien ja auch dabei! - und damit sollte auch das ganze deutsche Volk mit seinen ehemaligen Unterdrückern, mit den Verantwortlichen für die Opfer der KZ auf die gleiche Stufe gesetzt werden. Wenn schon and westlicher Seite solche Zeichen der Unversöhnlichkeit sichtbar werden, kann man sich vorstellen, was aus dem Anlaß des 8. Mai von östlicher Seite auf uns zukommt

Mit freundlichen Grüßen Karl Faith, " Fe il

Substitute 5.2

\* Emili

19

S MEET

125 0

Tankiri.

and the

#### Katyn

Nicht erst seit 1971 ist bewiesen,

daß die Sowiets die 15 000 polnischen Offiziere in Katyn and an anderen noch unbekannten Orten ermordet haben. Bereits 1949 erschien die berühmte erste Dokumentation des kürzlich verstorbenen, großen polnischen Schriftstellers Józef Mackiewicz "Katyn – ungesühntes Verbrechen". Mackiewicz war namlich bei den Ausgrabungen der internationa ien Kommission in Katyn als Beob achter zugegen. Er stellte eigene Recherchen an und hat die Beweise und Fotos in seinem Buch veröffentlicht. Diese Fotos sind wohl auch der Hauptgrund dafür, daß die Sowjetunion so allergisch auf das Wort Katyn reagiert. Denn in Katyn sind zum ersten und bisher einzigen Male Mas sengräber der Sowietherrschaft von Westeuropäern mit eigenen Augen sehen und fotografiert worden. Da das Buch von Mackiewicz seit vielen Jahren nicht mehr im Buchhandel zu erhalten ist und auch auf mysteriose Weise aus allen Bibliotheken verschwand, ist es ein besonderes Verdienst des Possev-Verlages in Frankfurt/Main, kurzlich eine Neuauflage besorgt zu haben (18 Marit). Sie enthält einen aufschlußreichen Rückblick des Autors vom Januar 1983 au seine vielfaltigen Bemühungen bei den westlichen Allnerten, den Verbleib der übrigen, in Katyn nicht gefundenen polnischen Offiziere aufzuklären. Wenn jetzt die Sowjetunion, wie schon bei den Nürnberger Prosen versuci tyn-Mahnmal in Warschaitl die Katyn-Lüge aufzufrischen, sei der Hin-weis auf das Buch von Mackiewicz erlaubt - auch als Lekture zum 40 Jahrestag des Kriegsendes.

# DIE WELT

# kündigt an



Samstag, 27. April

# DEUTSCHLAND WELT-Interview mit Ronald Reagan

Aktuelle Fragen an den amerikanischen Präsidenten vor seinem Besuch in Bonn



Was werden Sie Herrn Gorbatschow sagen, wenn Sie ihn treffen sollten?



Die Nato ist stärker als 1981. Ist sie stark



Wie kann der weltweite Aufschwung gesichert, das Schuldenproblem gelöst



Überstarker Dollar, riesige Defizite - was tut Amerika?



Der Protektionismus wuchert - Ist eine neue Handelsrunde der beste Schutz?

# **Kaufen Sie sich**

Das Interview mit Ronald Reagan erscheint weltweit in folgenden Titeln: DIE WELT/Deutschland, Duity Telegraph/Großbritannien, Liberation/Frankreich, Il Sole - 24 Ore/Italien, The Financial Post/Kanada, Nihon Keizai Shimbun/Japan.

#### Personalien

er in der Bundesrepublik Deutschland. In seinen Theaterstücken, in denen er häufig auf historische Stoffe zurückgreift ("Laokoon", "Kohlhaas"), thematisiert Schütz immer wieder das Problem des Individuums und seiner Zwänge. Die Preisverleihung findet am 30. April in der Berliner Akademie der Künste statt.

\*
Heute wird in München zum vierten Mal der Siggi-Sommer-Literaturpreis vergeben. Er wird vom R. S. Schulz Verlag gestiftet, ist mit 10 000 Mark dotiert und mit der Überreichung einer Sommer-Statuette von Bildhauer Franz Mikorey verbunden. Der Preis geht an Herbert Rosendorfer, von dem zuletzt der Roman "Briefe in die chinesische Vergangenheit" und das "Königlich-bayerische Sportbrevier" erschienen ist. In diesem Herbst werden zwei neue Bücher von ihm erscheinen: ein Erzählungsband Mit satirischen Geschichten" unter dem Titel Die Frau seines Lebens" und eine Früherzählung "Herkulesbad", die im alten Österreich spielt.

#### BUCHVORSTELLUNG Der bayerische Kultusminister

Professor Hans Maier stellte im Münchner Künstlerhaus am Lehnbachplatz den neuesten Band der Reihe "Die Deutschen und ihre Nation° aus dem Siedler-Verlag, Berlin, vor. Der Verfasser des zweiten Bandes dieser Folge mit dem Titel "Zwischen Habsburg und Preußen/ Deutschland 1815–1866" ist Heinrich Lutz, Professor für Geschichte und Neuzeit und Vorstand des Instituts für Geschichte an der Universität Wien. Seine Beziehungen zu Bayern sind mannigfach: Der Schüler des großen Münchner Historikers Franz Schnabel ist aus Wolfrathshausen im Isartal gebürtig, hat seine ersten Lehrjahre als junger Historiker an der Augsburger Stadtbibliothek verbracht und ist nun als Nachfolger seines Lehrers Präsident der historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewor den. Professor Maier stellte in den Mittelpunkt seiner anregenden Einführungsrede die Tatsache, daß nach langer Pause fast gleichzeitig zwei Darstellungen der deutschen Geschichte zwischen 1815 und 1866 erschienen sind: das Werk des protestantischen rheinischen Historikers Thomas Nipperdey mit dem Untertitel "Bürgerwelt und starker Staat" und der vorliegende Band des katholischen Bayern Heinrich

#### **VERNISSAGE**

Aus Lautsprechern klopfte und hämmerte es: Durch das Tongemälde eines großen Kunstateliers im Hintergrund bekam die Bonner Ausstellung der Bildhauerklasse von Professor Otto Herbert Hajek der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe eine aktuelle Lebendigkeit. Ministerpräsident Lother Spath ließ es sich nicht nehmen, im Kreise von 900 Gästen die Ausstellung in seiner Lawies vertretung selbst zu eröffnen. Mit dem heute international arbeitenden Hajek – in Adelaide (Australien) schuf er eine sogenannte ganze Stadtmitte" als Kunstlandschaft bekam die Akademie ihren besonderen Ruf. Er eröffne diese Ausstelhing seines Freundes Hajek besonders gern, so Spāth, "weil hente viele die Sorge haben, in dem modernen technologischen Baden-Wiirttemberg verzehrt der Ministerpräsident zum Frühstück schon kleine Computer". - "Wo es heute so viel Annessung gibt, ist unbequeme Kunst übrigens das Wichtigste, was wir brauchen", so der Ministerprä-sident. Er selbst ist häufig Gast im Atelier von Hajek. Professor Hajek gehört zu den Ausgestaltern des NATO-Saales im Bundeskanzleramt, in dem sich die Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels treffen. Für den Gipfel lieh Hajek zwei weitere moderne Bildwerke aus.





# Die große Völkerkatastrophe Die grobe volkel Rate. hält die Welt noch gefangen Neue und ältere Dokumentationen zum Zweiten Weltkrieg tan und den Machtblöcken der Supernochmals gedruckt. In der WELTnochmals gedruckt. In der WELT-

zum Schuldregister. Doch das bringt wenig Gewinn und Lehren schon gar nicht. Geschichte muß Bericht darüber sein, was geschehen ist und wie es geschah. Das gilt besonders für den Zweiten Weltkrieg. Er ist durch die ideologische Überfrachtung als Weltanschauungskrieg so etwas wie eine unendliche Geschichte geworden: Viele Beurteilungen und Zusammenhänge wandeln sich ständig im Strom des Zeitgeistes."

10 miles 1 mil

... .. ...

TRAILE THE PARTY IS

So schreibt der bekannteste Militärschriftsteller Paul Carell im Geleitwort zu einem eben erschienenen Bildband über den Zweiten Weltkrieg. Zum 40. Mal jährt sich in diesen Tagen das dramatische Finale der großen Völkerkatastrophe, die das politische Gesicht der Welt verändert hat. Seither sind Dutzende neuer Staaten entstanden, die großen, weltumspannenden Kolonialreiche Englands und Frankreichs sind verschwunden. Europa hat seine alte Machtstellung eingebüßt. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika wurden von regionalen Größen zu Weltmächten. Deutschland und der Kontinent sind gespal-

in der Stunde Null

SPIEGEL-BUCH Rr. 61/192 Seiten/DM 18-

8. Mai 1945 - war das die -Stunde Null-, Ende

der deutschen Geschichte und der Nation? Oder war der Tag der Kapitulation nur ein Pausenzeichen der Geschichte-? Drängten die Sieger im Westen sogleich auf kapitalistische Resteuration, die im Osten auf

sozialistische Revolution? Was hatten die Alhierten mit den Deutschen

vor? Dieses Buch untersucht in einem histori-schen Überblick und in vier Fallstudien – Köln, Freiburg, Passau, Cottbus –, ob eie ihre

Besiegten wurde.

SPIEGEL-Bücher erreheisen bei Kowohlt.

icht hahen und was aus den

Das alles kann vielleicht erklären, warum die Welt sich auch noch lange vierzig Jahre "danach" auf das Drama zwischen 1939 und 1945 rückbesinnt, intensiver als je zuvor. Das Echo auf die sechsmal neunzigminütige Serie "Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg", die das Deutsche Fernsehen dem Thema widmet, sind ein Beleg für das Interesse, das wir besonders heute an den sechs Schicksalsjahren unserer Geschichte nehmen.

Auch für das Bücherjahr 1985 ist der Krieg ein beherrschendes Thema. Neben Novitäten wurden viele ältere Titel wiederaufgelegt oder in preiswerteren Sonderausgaben herausgehracht - kein leichtes Unterfangen für die Verlage. Denn schon bis zu diesem 40. Jubiläumsjahr waren international rund 200 000 Bücher und "beachtenswerte" Zeitschriftenaufsätze über den Zweiten Weltkrieg erschienen, ein Fünftel davon in deut-

Janusz Piekalkiewicz: **Der Zweite Weltkrieg** Vorwart von Sebastian Haffner. Econ Verlag, Düsseldorf. 1120 S., 2000 Abb., 98 Mark.

Christian Zentner: Der Zweite Weltkrieg Geleltwort von Paul Carell. Delphin Verlag, München. 800 S., 1500 Abb., 600 in Farbe, 98 Mark.

scher Sprache. Dieser Krieg ist schon lange die am umfangreichsten dokumentierte Epoche der Weltgeschich-

Zu den "Klassikern", die jetzt ein weiteres Mal aufgelegt wurden, gehören die beiden erfolgreichsten Bücher über den Rußlandkrieg von Paul Carell: "Unternehmen Barbarossa" und .Verbrannte Erde" (Ullstein Verlag, Berlin, je 24,80 Mark). Die deutsche Gesamtauflage dieser Meisterleistungen erzählter Zeitgeschichte beträgt bis jetzt mehr als 900 000 Exemplare. Dazu kommt noch der Bildband "Unternehmen Barbarossa im Bild, fotografiert von Soldaten" (ebenfalls Ullstein, 36 Mark).

Da 40 Jahre Kriegsende auch soviel heißt wie 40 Jahre Vertreibung der Deutschen aus ihren Ostgebieten, hat der Münchner Herbig-Verlag Günter Bödekkers Buch "Die Flüchtlinge"

mit einem Sonderpreis (25 Mark) nochmals gedruckt. In der WELT-Rezension hieß es vor sechs Jahren: "So umfassend, gründlich und menschlich wurde dieses Geschehen bisher noch nicht erzählt."

Wer eine eher wissenschaftlich angelegte Gesamtdarstellung des Zweiten Weltkriegs in die Hand nehmen möchte, ist immer noch am besten mit dem Standardwerk des Tübinger Historikers Hellmuth Günther Dahms, "Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs" (Herbig, 58 Mark) am zuverlässigsten bedient. Das Buch erschien erstmals 1968 und wurde jetzt vollständig überarbeitet und auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. Ein weiterer Vorzug: Hier wird Geschichte ohne ideologische Untertone und völlig ohne Ressentiments dargestellt, "wie sie denn ge-

Unter den Neuerscheinungen ragen zwei, im Wortsinn besonders gewichtige, Bild-Text-Bände, beide im Großformat, auffallend hervor. Die Titel sind gleichlautend: Der Zweite Weltkrieg". Viereinhalb Kilogramm wiegt die Dokumentation des seit Jahrzehnten auf Bilder und Weltkrieg spezialisierten Autors Janusz Piekalkiewicz. Bald 20 Bücher stammen aus seiner Feder: "Spione, Agenten, Soldaten" (war auch als Fernsehserie erfolgreich), "Monte Cassino", "Die Schlacht um Moskau", "Stalingrad" und die Themenbände Luftkrieg". "Seekrieg" und "Krieg der Panzer" wiesen ihn als gründlichen und obiektiven Chronisten des Weltkriegsgeschehens aus.

Das gleiche Urteil gilt auch für das jetzt vorgelegte Nachschlagewerk, das Tag für Tag die taktischen und strategischen Entwicklungen auf allen Kriegsschauplätzen sowie die bedeutendsten politischen und diplomatischen Ereignisse aus der Sicht aller beteiligten Nationen verfolgt. Auch die Vorgeschichte des Krieges wird hier erfaßt. Der Exil-Pole Piekalkiewicz läßt sie bemerkenswerterweise mit dem Versailler Friedensdiktat der Siegermächte des Ersten Weltkriegs beginnen.

Das Buch ist mit seinen 2000 teilweise bisher unveröffentlichten Fotos und anderen Abbildungen von hohem dokumentarischem Wert. Wer



Das Ende des Krieges in Flensborg: Speer, Dönitz und Jodi vor einem englischen Wachposten FOTO: DIEWELT

ein als Chronik angelegtes Nachschlagewerk will, ist mit diesem Buch, zu dem Sebastian Haffner ein Vorwort geschrieben hat, gut beraten.

Ein Manko ist allerdings die mehrfach in sich gebrochene Gliederung. Um nachzuschlagen muß man nicht nur nach den Jahreszahlen hlättern, sondern dann auch noch nach Waffengattungen (Land, Luft, See). Den Fachmann wird dieses Verfahren sicherlich kaum stören; der Normal-Leser jedoch, für den das Werk ja eigentlich gedacht ist, hat oft Schwierigkeiten, Ursachen und Folgen der Ereignisse einander zuzuordnen, ihren Gesamtablauf richtig zu verstehen. Dramatische Ereignisse bleiben nur kalendarisch, Schicksal wird Bestandteil der Chronik.

Genau das Gegenteil ist beim "Zweiten Weltkrieg" des Delphin-Verlag der Fall. Der Band ist fast genau so umfangreich, hietet etwas weniger Bilder, dafür aber die meisten in Farbe. Es handelt sich ebenfalls um dreieinhalh Kilogramm Buch mit einer allerdings praktischerweise nur nach dem zeitlichen Ablauf geordneten Chronik. Es ist vor allem ein bewegendes Lesebuch, ein spannendes und aufwühlendes Magazin, ein rasanter Dokumentarbericht.

Hier werden nicht nur Fakten gereicht, sondern dazu das Leben und

Erleben. Das Sterben der Soldaten und der Zivilbevölkerung in den vom Krieg heimgesuchten Ländern wird erschütternde Gegenwart und gleichzeitig sauber und unverbogen dargestellte Geschichte. Was in den 68 Monaten des Krieges geschah zwischen Wolga und Atlantikküste, zwischen Murmansk und El Alamein und auf allen Meeren der Erde - in diesem Buch ist es nachzuvollziehen.

In zehnjähriger Arbeit hat das von Christian Zentner geleitete Redaktionsteam das umfassende Werk vorbereitet. Die Erlebnisberichte und zeitgeschichtlichen Reportagen und die sorgfältig ausgewählten Bilder werden von einer bestechend übersichtlichen, vierfarbigen kartographischen Ausstattung, von präzisen Zeichnungen, zeitgenössischen Dokumenten und Plakaten, Flugblättern, Karikaturen und Schaubildern ergänzt. Über 300 Kurzbiographien wichtiger deutscher und ausländischer Politiker und Militärs sowie ein detailgenauer Index machen den Band außerdem zu einem Nachschlagewerk von hohem Benutzungswert.

Ein Geleitwort schrieb Altmeister Paul Carell: "Alles, was man heute, 40 Jahre danach, als wahr wissen kann, findet der Zeitgenosse in dieser ungewöhnlichen Dokumentation."

GÜNTHER DESCHNER

# Der Kampfkommandant suchte das Weite

Das Kriegsende zwischen Lippe und Ruhr

Ticht wahr, Herr Bürgermeister, wir werden unserem Füh-rer die Stadt erhalten?" Mit diesen Worten reichte der Standortkommandant von Lippstadt dem Bürgermeister Friedrich Fuhrmann die Hande. Der Name des Kommandanten, eines Fallschirmjäger-Oberstleutnants, hat sich nicht mehr feststellen lassen. Es war einen Tag vor Gründonnerstag in der Karwoche des Jahres 1945. Am 27. Marz 1945 hatte Paderborn einen schweren Luftangriff erlitten. Ersichtlich befanden sich Verbände der 9. US-Armee im Vormarsch auf die uralte Bischofs-

Aus diesem Anlaß hatte der offen-bar nur vorübergehend eingesetzte Kommandant etliche Flieger- und Flakoffiziere vom Lippstadter Flie-gerhorst, dessen Rollfeld amerikanische Bomber bereits am 10. März 1945 umgepflügt hatten, und von der ursprünglich in der Stadt liegenden Flakersatzabteilung in die Flakkaserne gebeten, um über eine eventuelle Verteidigung der Stadt zu beraten. Hinzu gezogen waren nur der Bürgermeister und der Chefarzt des Rervelazaretts, Oberfeldarzt Dr. Schlaaff, nicht jedoch irgendwelche Funktionäre der NSDAP.

Bürgermeister Fuhrmann wandte sich energisch gegen jede Verteidigung. Der rätselvolle Stadtkommandant, der am Karsamstagvormittag zuletzt in der Kaserne geseben wurde, zog sich mit der oben zitierten, etwas zynisch klingenden Formulierung aus der Affäre. Wie alle ührigen Offi-ziere hat er sich dann wohl nach Osten abgesetzt.

Zuständig für die Verteidigung des Gesamtraumes sollte an sich die aus Ersatz- und Ausbildungseinheiten

Willi Mues:

Der Große Kessel Eine Dokumentation über dos Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen Lippe und Ruhr, Sieg und Lenne. Selbstverlag des Verlassers (Frei-grafenstr. 9, 4782 Erwitte), 716 S., 60 Mark.

neugebildete 476. Infanterie-Division sein. Für Lippstadt war auch ein sogenannter Kampikommandant" vorgesehen, dem 180 Mann Wehrmacht und 200 Volkssturmleute zur Verfügung stehen sollten. Doch der Kampfkommandant" Major Finke trat überhaupt nicht in Erscheinung.

Und so sah die Gesamtlage aus: Nach dem Aushruch aus dem Remagener Brückenkopf im Süden und dem Brückenkopf bei Wesel im Norden legten sich die 1. und die 9. US-Armee wie Schlangen allmählich um die hier eingesetzte deutsche Heeresgruppe B des Feldmarschalls Model. Der Gegner hatte geplant, daß sich die Spitzen beider Armeen im Raum Paderborn vereinigen sollten, um die Einkesselung der Heeresgruppe zu vollenden. Um dieser Gefahr zu entgehen, hatte Generalfeldmarschall Model für den 30./31. März 1945, Karfreitag und Karsamstag, unter Zusammenfassung der meisten noch vorhandenen Panzerkräfte einen Gegenstoß aus dem Raum Winterberg nach Osten befohlen. Nach Anfangserfolgen hlieh der Angriff liegen. Unterdes beobachtete Generalma-

jor Collins vom VIL US-Korps der 1. Armee mit Sorge den dauernden Abstrom deutscher Einheiten aus dem werdenden Kessel nach Osten und das nach seiner Meinung zu langsame Vorgehen der 9. US-Armee (Generalleutnant Simpson) im Norden. Handelte man rasch, konnte man die "Ruhr-Falle" schon im Raum Lippstadt dicht machen. Auf eigene Faust, ohne sich um seinen Oberbefehlshaber General Hodges zu kümmern, be-wog er per Telefon den ihm persön-lich gut bekannten General Simpson, ein "Kampfkommando" nach Südosten abzuzweigen, das sich in Lippstadt mit einem von ihm nach Nordwesten vorgetriebenen "Kampfkom-mando" unter Major Kane vereinigen sollte; Datum dafür sollte der Ostersonntag am 1. April 1945 sein.

Solche Kampfgruppen bestanden aus zwei bis drei Panzer-Kompanien

mit leichten und schweren Shermanoder Pershing-Panzern, Panzerspähwagen und motorisierter Infanterie. Äußerst schnell und leicht beweglich stießen sie im Anmarschraum nur noch auf sporadischen deutschen Widerstand. Die verängstigte Bevölkerung in Dörfern und Städten war nur noch bemüht, ihre Heimat vor Kampfhandlungen zu bewahren.

Durch Lippstadt zogen noch immer deutsche Truppenteile zu Fuß oder pferdebespannt, selten motorisiert, Scharen versprengter Soldaten, Kolonnen von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern, die nach Osten verlegt werden sollten, als die Kirchenglocken den Ostersonntag einläuteten. Für die ganze Stadt wurde Panzer-Alarm gegeben. Als der Kreis-leiter der NSDAP feststellte, daß sowohl von Cappel her im Nordwesten wie über Geseke im Südosten amerikanische Panzer anrollten, fragte er beim Gauleiter Westfalen auf dem Harkortberg bei Hagen an, was er tun sollte. Der Gauleiter Hoffmann schob ihm den Schwarzen Peter zu: Das müsse der Kreisleiter selhst entscheiden, ihm fehle der Überblick. Der Kreisleiter zog den Volkssturm aus seinen Bereitstellungen zurück und schickte ihn nach Hause. Dann verschwindet er aus der Chronik. Nur die Sprengung der Lippe-Brücken wurde noch versucht.

Etwa gegen 10 Uhr fielen die ersten Panzer vom "Kampíkommando B" der 2. US-Panzer-Division in Lippstadt ein, Kommandant des Spitzenpanzers war ein gehürtiger Lippstadter, Sergeant Werner Ostheimer, der unter dem Regime, dessen Ende



Sein letzter Angriff schlug fehl: Generalfoldmarschall Model

FOTO, CAMERA PRESS nun heraufzog, Deutschland hatte verlassen müssen. Widerstand gab es nirgends. Auf dem Marktplatz begrüßte eine Gruppe französischer Kriegsgefangener jubelnd ihre Beireier. Die reichen vorraisiager de verlassenen Flakkaserne wurden von Deutschen wie von befreiten Zwangsarbeitern geplündert. Am Nachmittag etwa gegen 16 Uhr trafen auf freiem Feld zwischen der Bökenförder- und Westernkötter-Straße die Soitzen der US-Panzer-Division (9. Armee) und der 3. US-Panzer-Division (1. Armee) zusammen. Der Ring um die Heeresgruppe B schloß sich. Am gleichen Ostersonntag besetzten andere Kampikommandos der 9. Armee das zum Teil noch immer brennende Pa-

Die Schilderung der Ereignisse an diesem schicksalsträchtigen Tag verdanken wir einem umfangreichen, großformatigen Werk des Laien-Hi-storikers Willi Mues, das in jahrelanger Arbeit entstanden ist. Fachverleger haben heute nicht immer Wagemut, zumal wenn es sich wie hier um ein Werk handelt, das sowohl der Heimatgeschichte Westfalens wie auch der Kriegsgeschichte dient. Der Verfasser, Jahrgang 1935, stammt aus Erwitte bei Lippstadt. Er fühlt sich Westfalen ebenso verpflichtet wie der Aufgabe, den Soldaten auf beiden Seiten gerecht zu werden. Damit ha. er ein Buch geschrieben, das weit über den Alltag, weit auch über das beflissene Gerede zum 40. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht hin-WALTER GÖRLITZ ausreicht.

mersche idylie: Abends an der Osteseeküste FOTO: SUDDEUTSCHER VERLAG

# Wo heute vertriebene Polen leben

Christian Graf Krockows Erfahrungen in Pommern

er Autor, 1927 in Ostpommern geboren und dort aufgewachsen, läßt den Leser an zwei Reisen teilnehmen. Die Darstellung und Deutung der ersten Reise stützt sich vor allem auf Beobachtungen und Erlehnisse, die sich dem Heranwachsenden unauslöschbar eingeprägt haben. Sie führt durch ein stilles, verschwiegenes Land, von dem anders als von Ostpreußen, Schlesien, der Mark oder Mecklenburg bisher wenig erzählt worden ist. Das abwechslungsreiche Gesicht dieses Landes - im Norden in seiner ganzen Länge (519 Kilometer) von der Ostsee bespült - wird dem Leser vorgestellt Lauhwälder mit prächtigen Buchenbeständen, Heide- und Moorgehiete, Flüsse, die zur Ostsee streben, dunkle Kiefernwälder, die sanfte Dünung, das flache Küstenland, der baltische Landrücken, die pommersche Seen-

Die erste Reise führt in die Vergangenheit; der ständige Kreislauf von Aussaat und Ernte bestimmt Härte und Dauer des Arbeitsalltages, das Mähen des Korns, das Hinaufstaken auf die Erntewagen und unters Scheunendach, das Pflanzen der Rüben und Wrucken, die Knochenarbeit während der Kartoffelernte.

Auf die geschichtliche Entwicklung, die zur Bauernbefreiung führte, geht der Verfasser ausführlicher ein. Nach der Niederlage der preußischen Armee bei Jenz und Auerstedt wird auch Pommern vom Kriege erfaßt. Gneisenau und Nettelbeck verteidi-

Christian Graf von Krockow:
Die Reise nach Pommern
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 280 S., 32 Mark.

gen Kolberg. Die politische Entscheidung fällt jedoch in Ostpreußen. Durch den Frieden von Tilsit verliert Preußen die Hälfte seines Staatsgebietes. Da schlägt die Stunde der Männer, die durch Veränderungen eine grundlegende Erneuerung und ein Wiederaufrichten des Staats erreichen wollen. Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Humboldt setzen Reformen durch, darunter die Bauernbefreiung. Ab 1810 soll die Gutsuntertänigkeit aufhören. Die letzten Rückstände der Vorrechte des Gutshern werden praktisch jedoch erst in der Weimarer Republik beseitigt.

Die zweite Reise führt 1984 in die pommersche Gegenwart. Aus Stettin, Swinemunde und Ostpommern ist Pomorze geworden, ein Gebiet, das inzwischen zum großen Teil von Menschen besiedelt ist, die Stalin aus Ostpolen vertrieben hat. Überall sind noch Zerstörungen und Verwüstungen des letzten Krieges sichtbar. Der Autor fordert, daß ein Schlußstrich gezogen werden muß unter jegliches Auf- und Abrechnen. Er bekennt sich zur vollständigen Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk

Es wäre jedoch ein Irrtum anzu-nehmen, daß dieses hohe Ziel von beiden Völkern allein erreicht werden kann. Christian Graf von Krokkkow weiß zu berichten, daß es in Pomorze keine Stadt gibt ohne ein Ehrenmal für die Befreier, für die Helden der Roten Armee - "unsere Pflichtdenkmäler\*, wie die Polen sagen. Mit Blick auf den östlichen Nachbarn wird auch dadurch deutlich, daß man noch weiter östlich von den Polen Ergebenheit und Wohlverhalten erwartet.

BERNHARD KLEMZ

#### Die erste deutsche de Gaulle-Biographie

Etappen im Lebenswerk de Gaulles zeichnet diese Biographie nach: Seine politischen Leitlinien; sein Verhältnis zu Deutschland, geprägt von widerwilli-ger Faszination, schwankend zwischen Hoffnung auf wechselseitige Ergänzung und dem Wissen um die Unvereinbarkeit der Völkercharaktere.



320 Seiten mit 30 Abbildungen, DM 36,-

Menschen und Mächte <u>in Geschichte</u> und <u>Gegenwart</u>

> In jeder Buchhandlung



192 Seiten, DM 19,80

Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit Das Thema Macht und Machtpolitik wird

in diesem Buch von verschiedenen Seiten gründlich und eingehend beleuchtet. Es darf, so das temperamentvolle Plädoyer des Autors Hans-Peter Schwarz, für die allzu zahmen Deutschen nicht länger tabu



Innenansichten Bundesrepublik

In Protestbewegungen ist das Unbehagen an der Politik zum spektakulären Ereignis geworden. In der grünen Anti-Parteien-Partei ist es zum Mandat geronnen. Aber diese Vorgänge bewegten nicht so viele, wenn nicht in der Gesellschaft vieles in Bewegung geraten wäre.

256 Seiten, DM 22.-

**Huschmand Sabet** 

Der Weg aus der Ausweglosigkeit Ein Plädoyer für den Frieden



Franz Alt über dieses Buch:

"Das Buch von Sabet bewirkte einen entscheidenden Erkenntnisprozeß in meinem Nachdenken über den Frieden. Es ist ein neues Bewußtsein, das hier deutlich wird, und zwar aus einem ganz anderen Kulturkreis angestoßen. Auch Politiker können an einem Buch wie "Der Weg aus der Ausweglosigkeit' nicht vorübergehen."

Der Friede auf Erden, das größte Werk der Menschheitsgeschichte, ist ein Ziel, das nach Sabet im göttlichen Heilsplan liegt. Wir erreichen ihn nicht durch Mini-

malforderungen, sondern durch eine Gesamtlösung aus einem Guß: Die Welt als ein gemeinsames Vaterland aller. Die Menschheit muß erzieherisch und bewußtseinsmäßig einen Sprung machen vom Nationalstaat zum Weltstaat auf der Grundlage des Bewußtseins der Welteinheit - geboren und geschaffen durch das Wissen um die Einheit der Religionen und die Einheit ihrer Gründerpersönlichkeiten, der Gottgesandten.

204 Seiten, Format 15 × 21,5 cm, Pbck. 16,80 DM, ISBN 3-512-00724-4

# Fuß gefaßt in der Demokratie

Französisches Lob für Westdeutschland

nter den unzähligen Analytikern des In- und Auslandes, die seit 1949 die Bundesrepublik in allen Phasen ihrer Entwicklung unter die Lupe nahmen, darf Alfred Grosser eine Sonderstellung beanspruchen. Minutiöser hat noch kein Ausländer das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben als dieser politische Wissenschaftler, der in besonderem Maß die Fähigkeit besitzt, in seinem engagierten Urteil Distanz und Nähe zu

Seiner "Deutschland-Bilanz" fügt er jetzt eine Zustandsbeschreibung der Bundesrepublik an, die bis in die jüngste Vergangenheit reicht. Es ist einer der Vorzüge Grossers, immer in engem Kontakt mit der Aktualität zu bleiben. Was daran am meisten interessiert, ist die Zuversicht, mit der dieser wohlwollende, aber die Wachsamkeit nie vernachlässigende Beobachter den Weg beschreibt, den Bonn in nahezu vier Jahrzehnten von dem international geächteten Deutschland bis zur funktionierenden Demokratie von heute zurücklegte.

Grossers "Deutschland im Westen" liest sich wie ein Zeugnis für die Bun-



SINUS-Verlag · Krefeld

desrepublik, die ihre Aufahmeprüfung in die freie Welt mit "befriedigend" bestanden hat. "Thre Zukunft". so sein abschließendes Urteil, "wird der anderer westlicher Länder immer ähnlicher." An der weitverbreiteten These, die entscheidende Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen sei das Werk de Gaulles gewesen, hat Grosser verschiedenes auszusetzen. Er weist nach, daß es zu dieser Annäherung schon in den letzten Jahren der IV. Republik kam.

Der Autor gelangt zu der bemerkenswerten Erkenntnis, daß die Integration der Bundesrepublik in den Westen weiter fortgeschritten ist, als auf den ersten Blick sichtbar wird nicht etwa weil sich der deutsche Durchschnittsbürger seiner ideologischen Bindungen an die westlichen

Demokratien voll bewußt wäre, sondern weil sein tägliches Verhalten sich der Verhaltensweise der Bevölkerung anderer westlicher Länder weitgehend angenähert habe.

Den Verdiensten, die sich der Autor um die Überwindung der traditionellen Mißverständnisse zwischen Deutschen und Franzosen schon in der Vergangenheit erworben hatte, fürt er in dieser Untersuchung neue Argumente hinzu. Nach seiner Überzeugung ist die Tendenz zum antiwestlichen Neutralismus in Deutschland marginaler, als man in Frankreich glaubt "oder wahrhaben will". Grosser widerspricht dem französischen Klischeedenken, das Problem der deutschen Wiedervereinigung ausschließlih aus der nichtwestlichen Mentalität des "Landes der Mitte" zu erklären. Er führt diese Fehleinschätzung darauf zurück, daß Frankreich es gewöhnt ist, die Nation als höchsten Wert zu betrachten und daher den Deutschen unterstellt, sie könnten gar nicht anders als immerfort an die Wiedervereinigung zu denken.

Ganz ohne Zweifel hat die Bundesrepublik während der letzten zehn Jahre, "was die Festigkeit ihres demokratischen Systems betrifft, die Erwartungen übertroffen". Grosser erblickt in dieser "stetigen und geradlinigen Entwicklung" den Beweis, daß für sie nie ein wirkliches Risiko bestand, von Kräften überschwemmt

Alfred Grosser: Das Deutschland im Westen Bilanz nach 40 Jahren, Hanser Ver-lag, München. 380 S., 39,80 Mark.

zu werden, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung feindlich gesonnen sind. Grossers ständige und aufmerksame Kontaktnähe zu den Krisenerscheinungen der deutschen Entwicklung seit Mitte der siebziger Jahre, die er durchaus nicht verschweigt, erlauht es nicht, seinen Optimismus als Schönfärberei abzutun. Er sei den vielen als Nerven-Tonikum empfohlen, die durch die Häme der Medien-Flagellanten hinsichtlich des Schicksals der Bundesrepuhlik unsicher geworden sind. Die deutsch-französische Verantwor-tungs-Gemeinschaft, für die der Autor eintritt, umschließt auch eine Verantwortung, die jedes der beiden Länder für die Entwicklung des anderen Landes habe.

Mitterrand stärkte mit der Rede. die er im Januar 1983 vor dem Bundestag hielt, die Position des christdemokratischen Bundeskanzlers gegen die SPD-Opposition. Die Bindungen, die heute zwischen Deutschland und Frankreich bestehen, seien unahhängig von jeder parteipolitischen Couleur. Der Symbolismus von Verdun, wo der Sozialist und der Christdemokrat Hand in Hand vor den Toten des ersten Krieges standen, habe bestä-tigt, daß die deutsch-französische Verständigung dauerhafter ist als die politische Richtung, die in beiden Ländern gerade an der Macht ist.

HEINZ BARTH



Huschmand Sabet Der Weg

# **Unterm Schatten Kubas**

Ein erster Erfahrungsbericht aus Belize

elize, Kuriosum aus kolonialer Epoche, als Piraten sich auf zahllosen Inseln und in den Landnischen am Rande der Karibik ihre Depots und Räubernester einrichteten, ist klein wie das deutsche Bundesland Hessen; aufs ganze gesehen, hat der Mini-Staat etwa hundertfünfzigtausend Einwohner, Jedoch verliert sein historischer Meereszugang, Belize City auf einem sumpfigen Uferstück im Schutze pittoresker Korallenriffe seit der Unabhängigkeit dieses mittelamerikanischen Benjamins 1981 eine Verwaltungsfunktion nach der anderen an ein neues, künstliches Hauptstädtchen namens Bel-

Manfred Rauschert giht in seinem Buch dem Gelegenheitsbesucher früherer Jahre Gewißheit, daß sich im äußeren Erscheinungsbild kaum etwas geändert hat seit der Einholung des britischen Fahnentuchs vor dem bescheiden-hölzernen Regierungsgebäude. Zwischen alter Markthalle und alter Drehhrücke über das Haulover-Flüßchen gibt es augenfällige Neuerungen in ehemalig Britisch Honduras kaum. Die anderen, politischen, drohen gleich nebenan: Guatemaltekischer Appetit auf den gesamten Landzipfel aus Urwald und Buschland etwa, konterkariert von der mexikanischen Drohung, sich gegebenenfalls des Nordzipfels der einstigen britischen Kolonie mit Waffengewalt zu versichern.

Belize heute, ein respektabler Exporteur tropischer Harthölzer, gibt sich betont multirassial. Freilich haben hier - wie fast üherall in der Karibik - Kreolen das Sagen: Mischlinge verschiedener Schattierung aus Schwarz und Weiß. Wenig abseits leben noch reine Indios sowie eine kräftige Gruppe Garifuna, Nachkömmlinge einstiger Negersklaven. die auf Kariben-Indianer stießen, und übers ganze Land verteilt Minderheiten europäischer Farmer, reicher chinesischer Händler, armer Flüchtlinge aus El Salvador.

Bedrängnisse von außen kündigen sich zunehmend von der Meeresseite an: Kuba, ideologisch expansiv und

Bechile

8

Seiten, DM

hochgerüstet, sucht stets neue Brükkenköpfe auf dem amerikanischen Festland; Kuba in all seiner Bedrohlichkeit für einen ungefestigten Staatenneuling ist Belizes unmittelbarer östlicher Nachbar. Mit historischem oder archäologischem Anschauungsmaterial, den meisten Schulbüchern gar, die Belize selbst nicht drucken kann und deshalb wohlfeil von der Insel Fidel Castros, aus dem Verlag "Cubola productions" bezieht, wird Weltsicht aus der Perspektive eines revolutionaren Marxismus ungehindert importiert und ungefiltert verhreitet. Zwar mögen Belizener der stramm regierenden, deutlich linksorientierten "Peoples United Party" deftige Indoktrinationsversuche aus dem Osten mit Hinweis auf die politische munaigkeit der eigenen bevolkerung herunterspielen, zwar mögen im Umfeld des langjährigen, zweifeltüchtigen Premierministers

Manfred Rauschert: Abertever Belize Keil Verlag, Bonn, 320 S., zahlr. Fo-tas, 36 Mark.

George Price auch Codewörter von Liberalität" oder \_Flexibilität" fallen - die Politik Belizes wird zunehmend zu einem Balanceakt auf dün-

Einerseits verweist man in Ministerialbūros gern darauf, daß ein Kontingent kostenloser Studienplätze an der Universität von Havana für Bewerber aus Belize noch in keinem Jahr voll ausgeschöpft wurde, doch ist andererseits unbestreitbar, daß Ahsolventen aus den Kaderschmieden von Havana in einem Land von begrenzten Dimensionen wie Belize allzu schnell in führende Positionen vorstoßen, schon den inneren Regierungskreis erreicht haben und bei einer Wachablösung unversehens an der Staatsspitze säßen. Doch man glaubt, wenn es eimal ganz schlimm kommen sollte. daß die Amerikaner das aufstrebende Ländchen sicher nicht dem Kommunismus preisgeben und rechtzeitig einschreiten würden.

HANS NERTH

216 Selten, DM 19,80, Universitas

# "Die Gewöhnung an das Böse"

Renate Lesnik über ihre Arbeit beim Moskauer Rundfunk unterliegen. Renete Lesnik hat sich

uf einem Empfang der ARD zur Einführung von Ulrich Wickert als neuen Büro-Chef für Paris vor einiger Zeit war sie zum ersten Mal einem größeren Kreis in-ternationaler Kollegen aufgefallen: Renate Lesnik, Russin, Flüchtling von 1981, seitdem als Assistentin von Wladimir Maximow in Paris lebend. Eine schmale junge Frau, fast ge-brechlich, das semmelblonde Haar nach russischer Art in einem Zopf um den Kopf gelegt, noch stark den harten slawischen Akzent im Französi-schen und sichtbar tastend vorgehend in der neuen Umwelt.

Jetzt legt Renate Lesnik ihr erstes Buch vor, einen Bericht über ihr Leben, besser: einen autobiographischen Roman von einer jungen Russin unserer Tage, die mit dem System bricht und in den Westen entkommt. Hier spricht Moskau" heißt das Buch, denn die Autorin war, ehe sie die Koffer packte, Angestellte des Moskauer Rundfunks.

Also wird man sich zunächst auf eine Abrechnung mit der Desinformation einstellen können, der systematischen Verbiegung und Auswahl von Nachrichten im Interesse der sowjetischen Weltmacht. Das aber ist ein bekanntes Feld, das fast täglich von den westlichen Medien beackert wird. "Nur wenigen Menschen ist es vergonnt gewesen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, den täglichen Betrieh dort zu beobachten oder gar den Gesetzen nachzuspüren, die die totalitare Propaganda befolgt", schreibt Wladimir Maximow zur Ein-

Nach Maximow hat die Autorin die Gewöhnung an das Bose" wie niemand vor ihr analysiert, das langsame Gezwungenwerden, das Gift der Lüge nach allen Regeln der Kunst zu verbreiten, dem ganz normale und

aus dieser Verstrickung lösen können; sie ist dem Bösen entronnen, um mın unerbittlich dagegen auszusa-gen Ihr Bericht enthüllt keine Sensationen, aber durch die Schilderung des sowietischen Alltags mit seinen banalen Schikanen, seiner ständigen anonymen Überwachung, seinem psychischen Druck, seinem "big bro-ther" hinter jeder Bürotür, seiner Jagd nach Nahrung, seiner entnervenden Mühle aus Arbeit, Verkehr und schlafloser Ruhezeit wirkt er viel bedrückender, viel realistischer als jeder Polit-Reißer über die Sowjetunion. Hier wird der GULag an der Moskwa beschworen mit seinen Funktionären, seinen Kadermenschen, seinen Milizen, seinen kleinlichen Verdächtigungen, seinem Antisemitismus, seiner permanenten

Renate Lesnik: Hier sprickt Mosks Thule Verlag, Köln. 239 S., 26 Mark.

Angst um die Existenz und die Frei-

Die Autorin hätte auch eine ganz andere Entwicklung nehmen können. Sie stammt aus einem Haus in Kischinew, das nicht unbedingt feindlichzum herrschenden Regime eingestellt war. Man könnte sie als Mitläuferin einstufen, und sie hatte großen Ehrgeiz nach vorn zu kommen. Sie hat die Universität besucht, Diplome in Fremdsprachen erworben, war Dolmetscherin in Moskauer Zentralbehörden, bevor sie schließlich beim Rundfunk landete. Aber da hatte sie das System in seiner Unmenschlichkeit schon durchschaut.

Von nun an beobachtete sie nur noch kühl die Vorgänge um sich herdurchaus nicht dumme Menschen Menschen in der Sowjetunion dies

zunehmend tun; sie registrierte, um Zeugnis abgeben zu können. Bei der ersten besten Gelegenheit - es war nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan - sprang sie vom Zug. Zwei Jahre später liegt ihr Zeugnis

Noch einmal Maximow: "Hier werden die Grundregeln des herrschenden Systems beschrieben, und diese Beschreibung erschließt den Weg zu seiner Erkenntnis und damit Ausschaltung." A. GRAFKAGENECK

#### Wie war es wirklich? 1933-1945

5 × die Wahrheit:

Hamilton Fish LLD (USA) • DER ZERBROCHENE

MYTHOS F. D. Roosevelts Kriegspolitik 1933–45, 280 S. DM 32.-

David L. Hoggon (USA) DER ERZWUNGENE KRIEG.

Ursachen u. Urheber des 2. Weltkriegs 12. Auflage, 936 S., DM 65,-

Kuri Keppler (USA) .

TOD UBER DEUTSCHLAND

Der Morgentbauplan 384 S., DM 34-Wighert Grabert (Hrsg.) • GESCHICHTSBETRACHTUNG

- ALS WAGNES Der Prozeß gegen das Buch: DER AUSCHWITZ-MYTHOS.

290 S., DM 29.80 · JALTA - POTSDAM und die Dokumente der.

Zerstörung Europas. 128.S., DM 16.80

Postfach 1629, 7400 Lubinger

# Der Ostblock im Visier

as ist der "Ostblock", wie ist er entstanden, welche Kraft hält ihn zusammen? Gibt es in ihm Tendenzen zur Selbständigkeit? Diese Fragen beschäftigen die westliche Welt seit vielen Jahrzehnten. Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus. Sie werden teils von der sowjetischen Propaganda, teils auch von westlichen Illusionen geschärft. Die Untersuchung von Jens Hacker, dem namhaften Experten für Ost-Recht, zeichnet sich durch Nüchternheit, realistische Analyse und durch eine Fulle von Material aus: Der Ostblock" (Nomos Verlag, Baden-Baden. 1047 S., 298 Mark, Studienausgabe 49 Mark).

Hacker datiert die Entstehung des heutigen "Ostblocks" weit zurück: bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs, als Stalin mit Hitler seinen Pakt abschloß. Damals begann die expansionistische Phase der sowjetischen Politik mit der Annektion der baltischen Staaten, Ostpolens und des rumänischen

Phasen des deutsch-sowjetischen Krieges hatte Stalin seine Pläne, was mit Polen zu geschehen habe. In Hackers Buch, das trotz der scheinbar trockenen Materie für jeden politisch Interessierten als spannende Lektüre empfohlen werden kann, zeigt sich, wie allein Stalin und das sowjetische Imperium in den Kriegsjahren ein politisches Ziel vor Augen hatten: nämlich die Unterwerfung und die ideologisch-politische Beherrschung des osteuropäischen Raums.

Der Verfasser verfällt nicht dem bei westlichen Politikern und Wissenschaftlern gelegentlich verbreiteten Irrtum, den heutigen Ostblock für ein normales und natürliches Bündnis potentiell gleichberechtigter Partner zu halten. Dem mit massiver Hilfe der Roten Armee geschaffenen Ostblock, dem Bündnis ungleicher Partner, mangelt es nach wie vor an Kohärenz und Homogenität," schreibt Hacker. "Nicht die kommunistische Ideologie, die -

dünkende westliche Sowjetologen. nicht immer rechtzeitig wahrnehmen wollten -, sondern allein die stets präsente Drohung der Führungsmacht UdSSR mit einer einseitigen oder kollektiven Intervention halten den Sowjetblock zusam-

Hacker hat kein optimistisches Buch geschrieben. Die Bedrohung. welcher der Westen und die Bundesrepublik durch die Sowjetmacht ausgesetzt ist, wird jedem deutlich, der zu lesen versteht. Dennoch schließt seine Untersuchung mit einer gewissen Zuversicht - freilich in weiten geschichtlichen Perspektiven. Die Sowjetunion habe sich in Europa als "Hegemon" etabliert. Hegemonien aber sind im Grunde eine überholte Form politischer Herrschaft, Niemand wisse, wann diese Hegemonie durch eine \_adaquatere Form° zwischenstaatlicher Zusammenarbeit abgelöst werde.

CARL GUSTAF STRÖEM

Zeitgeschichte · Zeitge



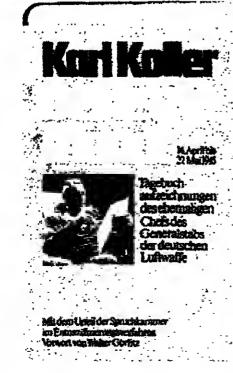





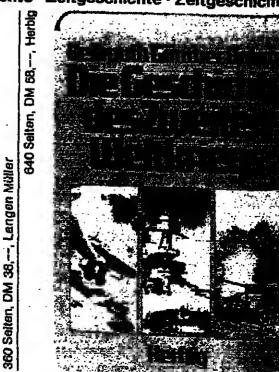











....

ا المريد (

Children with



Wie war es wirklich?

1933-1945

5 × die Wahrheit:

 AMERIKAS KRIEGSPOLITIK Roosevelt u. seine Hintermär 2. Aufl., 284 S., DM 32.-

Walter N. Sanning (USA)

• DIE AUFLÓSUNG

des osteuropäischen Jude Demographische Studie. 312 S., DM 29,80

DIE REICHSKANZLEI 1933-46

Die »Reichskristallnacht». 2 Aufl., 301 S., DM 32,-

GESCHICHTSENTSTELLUNG

Quellen zur Vorgeschichte u. Geschichte des 2. Weltkriegs.

Sonderprospekte aufordern!

GRABERT-VERLAG

Postfach 1629, 7400 Tübingen

des Oberkommandos

in 8 Bänden mit über 6500 Seiten statt DM 1200,—(Griginal-Ausgabe) als ungekürzte Studienausgabe

Streng geheim ...

des Wehrmachtführungsstabes im Gberkommande der Wehrmacht ge-führt und 1945 nach dem Zusammen-bruch unter abenteuerlichen Um-ständen gerettet: Eine muntiöse Chronik, die die militärische Situa-

Caronik, die die militärische Situa-tion des 3. Reiches zwischen 1940 und 1945 auf über 6500 Seiten (!) Tag für Tag nüchtern und frei von politi-scher Propaganda beschreibt. Der eigentliche Tagebuchtext wird er-gänzt durch meist unveröffentlichte Anlagen, Führerweisungen, GKW-Anordnungen und andere wichtige Dokumente.

Die Lieferung erfolgt portofrei!

Sonderkatalog "Der 2. Weitkrieg" mit Büchern und Videokassetten ko-stenlos! Sofort anfordern!

**BUCH & VIDEO-**

SCHREINER GMBH

Kriegstagebuch

der Wehrmacht

nur 98,- DM

2. Auti., 1285., DM 38.

Gerhard Brenneeke

DIE NÜRNBERGER

Rolle u. Bedeutung unter der Regierung Hitler. 276 S., DM 32.-

Georg Franz-Willing

Ingrid Weckert

FEUERZEICHEN

C. B. Dall

Broschur, DM 24,80 Daß Politiker sich – zumal im Internationalen Jahr der Jugend - verstärkt den Problemen der jungen Generation zuwenden, ist nichts Ungewöhnliches. Dagegen findet diese Auseinandersetzung selten in so sachkundiger und verständlicher Form statt wie in dem Buch des Bundestagsabgeordneten Peter Petersen, der mit viel Engegement und Einfühlungsvermögen auf die Fragen seines 19jährigen Soh-







Bernard & Graefe Verlag

Fachweriag für Sicherheitspolitik, Militärge und Wehnwesen



2. Weltkrieg · Mai '45

wer damals wer war?

Pobert Wistreth
WER
WAR WER IM

Wissen Sie.

Robert Wistrich

Wer war wer im 3. Reich

Anhäuger, Mitläufer, Gegner aus Politik, Wirt-

320 S., 290 Abb., DM 54,-

**♦** NOMOS

des Deutschen Bundestages (Hrsg.) Datenhandbuch zur Geschichte

1984, 3. Aufl., 1 224 S., 15,80 DM

werbende Untertreibung. In Wirk-lichkeit handelt es sich um das Ge-

rüst einer Parlamentsgeschichte des Bundestages... In dem Handbuch

ist so gut wie alles nachzulesen, was den Betrachter der Bonner Szene interessieren könnte, Wieviele Un-

tersuchungsausschlisse hat es in wel-

cher Wahlperiode gegeben? Welche

Gesetze sind wann ganz oder teil-weise als nichtig oder als verfas-sungswidrig erklärt worden?... Da gibt es nirgends nur langweilige Zahlen, sondern übersichtliche In-

Namos Verlagsgesellschaft Postfach 610 · 7570 Baden-Baden

formationen zur Sache.« FAZ vom 19. 2. 1985

Diether fait Deutsche Geschichte

Yom Alten Heich zur Zweiten Rep

440 S. mit 11 histonschen Kanen in Ferbe

pebunden DM 45.= (ISBN 3-19-011408-0) kertoniert DM 32.- (ISBN 3-19-001408-8)

Der Autor, Jahrgang 1931, Universität Hektel-berg, wirtt einen neuen Buck auf die Geschichte der Deutschen, und zwar nicht nur "von Innen", sondern gleichzeitig aus europaischer "Außensicht".

europaischer "Außensicht". Schwerpunkt der Darstellung sind die ent-scheidenden Jahrzehnte des 18 bis 20. Jahr-hunderts. Dabei git das Bemühen des Autors dem Herausarbeiten der Individualität und

dem Herausarbeten och dem Herausarbeten och dem Herausarbeten och dem Herausarbeten dem Herausarbeten

Personemegister bereichert den Band, während die ausführliche Bibliographie zum

Weiterlesen leitet. Des Buch wird zur <u>Prichtliektüre</u> für jeden, dem das Verständrus der Gegenwart aus historischem Wissen unverzichtbar ist.

des Deutschen Bundestages

1949 bis 1982

NACK

schaft, Militär, Kunst

und Wissenschaft

Harnack Verlag

Pienzenauer Str. 16

8000 München 80

#### DAS POLITISCHE BUCH

Ein Abgeordneter spricht im Buch mit seinem jungen Sohn

Peter Petersen liebt das ehrliche Wort – in Böblingen, seinem Wahlkreis (57 Prozent), wo er regelmäßig Kommentare für die Regionalzeitungen schreibt, im Bundestag, im Verteidigungsausschuß, in der Politik allgemein, aber offenbar auch in der Erziehung. Seine Briefe an Claus, den 19jährigen Sohn, der sich Fragen zur Zukunft seines Landes und seines Lebens stellt, legen freimütig ein handgearbeitetes, geordnetes Interieur frei, sie zeigen einen Schreiber, dessen Gedanken und Empfindungen leider nicht Gefahr laufen, eines Tages in Serie herge-

seine Überzeugungen. Er will aber nicht so sehr die Diskussion, sondern vor allem den Sohn gewinnen. Dieser Eindruck durchzieht die 225 Seiten des Zwiegesprächs. Ob Petersen über seine Beobachtungen in Rhodesien, in Südafrika, in Jamaika und Nicaragua erzählt oder ob er "über unser schwieriges Vaterland" und seine Geschichte redet, der Christdemokrat bleibt bei aller Hingabe seiner Ideen immer aufnahmebereit für die Einwände des Gesprächspartners. Sein Pragmatismus und sein Sachverstand machen aus der zum Teil komplizierten Materie

stellt zu werden. Der Autor ringt um

einen Gesprächsstoff für jedermann. Der Titel (,Sind wir noch zu retten?") deutet auf die Grundsätzlichkeit, auf den Tiefgang des persönlichen Dialogs hin, Petersen nimmt diese Frage ernst. Natürlich sind wir zu retten. Und nicht nur für die Ewigkeit. Petersen: "Wenn wir stark sind und einig in der freien Welt, wenn wir keinen Zweifel daran lassen und entschlossen sind uns zu verteidigen, wenn wir wissen, wofür wir sind, dann wird die Welt, die Ihr einmal erbt. frei sein. Sie wird nicht ohne Konflikte sein. Das ist da, wo sündige Menschen auf engem Raum zusammenleben, nicht möglich. Es wird auch immer wieder zu Kriegen kommen, doch der tragische Irrweg des Kommunismus und die damit verbundene Gefahr für die Freiheit in der Welt werden dann der Vergangenheit angehören."

Das Buch mag streckenweise einfach sein, wird Experten nicht zufrie-

Peter Peterson: Sind wir noch zu retten? Burg Verlag, Sachsenhausen. 225 S., 24,80 Mark

denstellen. Für solche ist es auch nicht geschrieben. Petersens Stärke sind der gesunde Menschenverstand und, wenn es um Ehrlichkeit geht, seine kompromißlose Haltung, Zum Beispiel beim Thema Theologie: "Theologie ist eine spannende Geschichte, Claus. Als ich nur wenig älter war als Du jetzt, in den ersten Jahren nach dem Krieg, haben meine Freunde und ich tage- und nächte-lang theologische Probleme gewälzt, weil das die Probleme unseres Lebens waren, von Kierkegaard, Bonhoeffer, Karl Barth und Tillich bis Thielicke angeregt und aufgeregt. Wenn man über den Menschen in der Welt nachdenkt, wenn man das Zusammenleben der Menschen in dieser Welt zu organisieren versucht - und

nichts anderes ist Politik -, wenn man fragt, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann kommt man an der Theologie nicht vorbei . . " Der langjährige Abgeordnete infor-

miert über viele Aspekte der Politik und der internationalen Beziehungen. Er tut dies eher beiläufig, so en passant mit Erzählungen aus dem Alltag, von Begegnungen mit Men-schen anderer Länder und Kulturen. Ihn interessiert die große Strategie als Instrument im Dienst am Menschen. Das macht die Lektire abwechslungsreich und auf jeder Seite nachvollziehbar. Auch hier ein Beispiel: "Wer über Freiheit redet, der muß über Amerika reden – denn das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, Claus, ohne Amerika wären wir beute nicht frei, und ohne Amerika würden wir nicht frei bleiben. Ich weiß, daß es als fortschrittlich gilt in manchen Kreisen, gegen Amerika zu sein - dabei ist es für einen Deutschen oder Europäer nicht fortschrittlich, sondern schlicht schwachsinnig."

Das Buch gleicht einem Streifzug durch die Welt, einem Spaziergang durch den Wald heutiger Fragen. Man sieht die Bäume - und am Schluß auch die Lichtung. Der leicht verdauliche Stoff, die direkte, unkomplizierte Sprache, das spürbare gesunde Engagement und die Vorliebe für das Richtfest, weniger für die Grund-steinlegung, machen Petersens Briefwechsel mit seinem Sohn zu einem anregenden Leitfaden gesprächsbereiter Generationen.

JÜRGEN LIMINSKI

# Sind die Sowjets Glücksritter?

"Sieg ohne Krieg" – Eine Analyse von Hans Graf Huvn

dokumentiert.

ür Hans Graf Huyn, CSU-MdB aus dem bayerischen Rosenheim, hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen. Es ist nicht der gro-Be Krieg, den alle fürchten, mit dem atomaren Schlagabtausch zwischen Ost und West. Es ist auch nicht der Krieg in Marschstiefeln. Es ist der. wie Huyn ihn nennt, "Kampf auf Samtofoten", der Angriff durch Unterwanderung, Zersetzung, Spionage und Propaganda. Es ist der Krieg durch Stellvertreter und Terroristen ein weltweiter Bürgerkrieg, der 1917 mit Lenins Oktober-Umsturz in Ruß-

land begann. Die meisten außenpolitischen Erfolge Moskaus - darin ist Huyn zuzustimmen - beruhen darauf, daß der Westen die sowietische Herausforderung nie wirklich angenommen hat. Stalins Griff nach Osteuropa, Chruinischows bernn-Unensive schnews Okkupation der Tschechoslowakei, Castros Panthersprung nach Afrika und Ho Chi Minhs Marsch auf Saigon - nur selten und dann oft halbberzig raffte sich der Westen zur Gegenwehr gegen die

kommunistische Machtexpansion Im Vertrauen auf die Überlegenheit seiner Wirtschaftsordnung und die Abschreckungskraft seiner Waffen ließ man es zu, daß die Kommunisten überall dort einrückten, wo der Westen eine Position kampflos räumte. Ein Land nach dem anderen fiel so der Sogwirkung des Ost-West-Gefäl-

les anheim; die tragischen Konse-

quenzen für die betroffenen Völker findet man in Huyns Buch reichlich

Nicht die Überlegenheit der kommunistischen Ideologie, sondern der Wille einer zumeist an westlichen Universitäten ausgebildeten kleinen linksradikalen Minderheit, sich auch mit terroristischen Mitteln in den Alleinbesitz der Macht zu setzen, war in vielen Fällen ausschlaggebend dafür. daß sich die Inselwelt des Archipel GULag, die Welt der Konzentrations-

Hans Graf Huyn: Sieg ohne Krieg Moskaus Griff nach der Weltherrschaft. Universitas Verlag, München. 407 S., 38 Mark.

Seuche ausbreiten konnte. Gleichwohl besteht, wie Huyn richtig hervorhebt, kein Anlaß, die sowjetischen Führer zu dämonisieren. Auch im Kreml wird nur mit Wasser gekocht. Der Autor entgeht freilich nicht immer der Gefahr, die Planmä-Bigkeit und Folgerichtigkeit des kommunistischen Handelns zu überschätzen. Die Sowiets folgen weniger einem weltrevolutionären Plan als vielmehr den sich bietenden günstigen Gelegenheiten. Sie verhalten sich vielfach wie Glücksspieler am Kartentisch, nutzen wechselnde Konjunkturen (Stalins Ebbe- und Flutperioden der Weltrevolution), speku-

um vielleicht doch noch den Haupt treffer zu landen. Eine solche Politik ist auf die Dauer ohne Perspektive und ohne Chance. Sie reagiert, wo sie agieren müßte. Sie macht sich abhängig von fremden Interessen und Oberflächenströmungen.

Die kommunistischen Niederlagen in vielen Weltteilen sind die Folge solch opportunistischen Handelns. Finnland, Griechenland und Österreich konnten sich Stalins Würgegriff entwinden und ihre Freiheit bewahren. Jugoslawien, Rumänien und China scherten aus Moskaus Lager aus und suchten einen unabhängigen Entwicklungsweg. In Ägypten, Chile und Portugal mußten die Sowiets zurückstecken. Aus dem Kap der Guten Hoffnung wurde entgegen Huyns Belager, nach 1945 wie eine ansteckende fürchtungen kein "Kap der Roten

Hoffnung". Auch in Frankreich und Italien gelangten die Kommunisten nicht auf den Flügeln der Volksfront an die Macht. Mitterrand erwies sich als der klügere Taktiker und drückte die kommunistische Umarmung der von ihm geführten Linksunion unter die

12-Prozent-Marke. Die Bilanz von Moskaus Griff nach der Weltherrschaft sieht nicht ganz so trostlos aus, wie sie in Huyns Buch ausfällt. Angst vor dem Kommunismus ist ein schlechter Ratgeber. Die freie Welt hat eine Chance zu überleben. Sie muß sich nur der kommunilieren auf leichte Gewinne und müsstischen Herausforderung endlich sen immer höhere Einsätze riskieren, **BOTHO KIRSCH** 

# Klub der harmonischen Fäuste

Egbert Kieser über den chinesischen Boxeraufstand will, kann viel lernen aus Kiesers Buch. Es beschäftigt sich mit dem sogenannten Boxeraufstand in China um das Jahr 1900 und zeichnet ein erschütterndes Bild von der Demütigung eines großen Volkes. Nach Jahrtausenden der Abgeschlossenheit brachte das neunzehnte Jahrhundert den Chinesen eine völlig neue Erfahrung: Daß die Welt voll mächtiger Staaten war, die sich anschickten, China auszuschlachten wie ein hilfloses Beutetier. Die Briten sicherten sich den Süden Chinas als Einflußgebiet, mit dem Yangzi-Fluß als Transportweg, die Russen und die Japaner griffen nach der erz- und kohlereichen Mandschurei; Deutsche,

Franzosen und Amerikaner schalteten sich ein. Zugleich breitete sich im Volk vor allem im Nordosten, in der Provinz Schantung, Verbitterung über zunehmende Arbeitslosigkeit aus. Die Fremden lieferten Waren aller Art, Schuhe, Knöpfe, Textilien, Drahtwa-ren, Nägel, Haushaltswaren, Waffen, Munition, Kekse, Lampenöl, Die Chinesen blieben auf ihren Produkten sitzen. Der Eisenbahnbau und die Dampfschiffahrt auf den Flüssen nahm unzähligen Kulis die Arbeitsmöglichkeit.

In Nordostchina bildete sich zum

Ende des 19. Jahrhunderts die I Ho

Tschuan (Gesellschaft der harmoni-

schen Fäuste); später I Ho Tuan (Ge-

sellschaft für Rechtschaffenheit und

Harmonie). Die Missionare nannten

sie "Boxer" nach ihrer rituellen Gym-

nastik, die dem Schattenboxen ähn-

Ter die chinesische Politik lich ist. Sie glaubten sich unverwundvon heute besser verstehen bar für westliche Kugeln. Wenn Boxer fielen, ließen sich die anderen einreden, ihre toten Kameraden seien keine echten Boxer gewesen oder hätten Regeln verletzt. Als die Boxer losschlugen durch erste Morde an westlichen Missionaren, befahl die Kaiserinwitwe Tsu Hsi den Gouverneuren, sie nicht zu unterdrücken. sondern "zwischen guten und schlechten Elementen zu unterschei-

> chen Diplomaten in Peking Soldaten aus ihren Heimatländern zu ihrem Eabert Kleser: Als China erwachte Der Boxeraufstand. Bechtle Verlag, München. 332 S., 34 Mark

Im Mai 1900 forderten die westli-

Schutz an. Ein internationaler Truppenverband von 2117 Mann trat den Marsch nach Peking über Tientsin an und wurde zurückgeschlagen; der deutsche Gesandte Freiherr von Ketteler wurde auf dem Weg zum chinesischen Außerministerium von einem chinesischen Offizier erschos-

Warum die Chinesen in der 55 Tage dauernden Belagerung das Diplomatenviertei nicht überrannten, wurde nie geklärt; Kieser begründet einleuchtend die Vermutung, daß der kaiserliche Oberbefehlshaber im Norden, Dschung Lu, Armee und Boxer vor jedem wirksamen Angriff zurückhielt, um nicht durch ein Blutbad den fremden Mächten den Vorwand zur vollständigen Zerschlagung Chinas

Dennoch kam es schlimm genug für die Chinesen. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. betrieb die Errichtung eines ausländischen Militärregimes in China unter Feldmarschall Graf Alfred von Waldersee. Außerdem hielt Kaiser Wilhelm eine Rede an die deutschen Expeditionstruppen, die den Deutschen später den Beinamen "Hunnen" eingetragen hat. Damals allerdings wurde sie in den großen englischen Zeitungen und von der französischen Regierung gelobt, nur der russische Außenminister Graf Lambsdorff fand sie etwas zu kriegerisch. Die Deutschen freilich machten nur die bescheidene Beute Kiautschou. Die Russen holten den großen

Gewinn Mandschurei. Fünf Jahre später verloren sie die Mandschurei - nicht an China, sondern an Japan. Im gedemütigten China begann Tsu Hsi nun doch mit Reformen, aber das Kaiserhaus war diskreditiert. Die Kaiserinwitwe starb 1908, und nun gründete Dr. Sun Yat Sen die Republik China. Sie vermochte jedoch zunächst nicht, den Zerfall des Reiches aufzuhalten, und später wurde zwar die Einheit (von Taiwan abgesehen) hergestellt, die Republik aber zwischen den Japanern und den Kommunisten Mao Ze-

dongs zerrieben. Beherrschend blieb die Erfahrung mit den fremden Eroberern. Nicht die von den Kommunisten verkündete internationale Solidarität aller Sozialisten, sondern die chinesische Entschlossenheit, nie wieder dominiert zu werden, bestimmt heute die chine-

sische Außenpolitik. ENNO v. LOEWENSTERN





8000 München 40.





Maikäfer fileg

## Der Zweite Weltkrieg -Tag für Tag

Die Wehrmachtberichte 1939-1945 Vollständige Ausgebe einschließ-lich der Sondermeldungen, der Zusammenfassenden Berichte und

der Ergänzungen. Dieses eigenartige Gemisch eus nüchternem Militär-Rapport und vor-sichtiger politischer Propaganda vermittelt dem Leser ein eindringli-ches Bild vom Altza des Krieges; eingehender und direkter els globale Übersichten, Interpreteitonen und Analysen offenbaren diese täglich Berichte in ihrer monotonen Sprac die Absurdität des Krieges.

dtv reprint 5944 3 Bände in einer Kassette





sind nie um starke Worte verlegen, wenn es darum geht, die Berge zu vermarkten. Gewaltige Worte finden sich auch in einer

Die Fremdenverkehrsmanager jetzt vorgelegten Untersuchung radezu apokalyptisch anmutendes Deutschen Alpenvereins. Auswirkungen der Schadstoffbelastungen auf das Hochgebirgsökosystem verleiten zu ge-

den Hochrechnungen. Die unübersehbaren Folgen des Massentourismus werden indes nicht berücksichtigt.

raten ist. Die Angaben über die Zahl

der Lifte und Gondeln im Alpenraum

schwanken, sie liegen zwischen

13 000 und 20 000, allein in Tirol lie-

gen 1500 von 6900 Hektar Skipisten

Von Pistenpräparierfahrzeugen

und Skifahrern traktierte Abfahrten

können aber als Wiese im Sommer bis

zu zehnmal weniger Wasser speichern

als der Wald, die Erosion wird be-

schleunigt, der Berg beginnt die lang-

same Wanderung gen Tal. Der deut

sche Alpenraum ist zudem vierma

stärker erschlossen als der österrei-

Wenn die Studie des Alpenvereins

darüber großzügig hinweggeht und

als Folgen des sterbenden Bergwal-

des auf den Tourismus nur die Bedro-

hung der Lifte und Berggasthöfe

durch Lawinen und Murabgange be-

klagt, dann mag das durchaus damit

zusammenhängen, daß der Alpenver-

chische und der französische.

im Waldgebiet.

# Wenn erst die Steine zu laufen beginnen, ist es zu spät für den Bergwald der Alpen

Droht das Ende der Alpenidylle?

🖍 an stelle sich vor. Über den Verkehrswarnfunk wird die Sperrung der Inntalauto-bahn bei Kufstein bekanntgegeben, nachdem alpines Locker gestein über die Fahrbahnen gerutscht ist; Lawinen aus den Bergmassiven von Wetterstein. Wank und Kramer donnern von drei Seiten auf Garmisch-Partenkirchen herunter; schmucke alpenländische Wohnhäuser um Schlier- und Tegernsee sind von Muren bedrobt und müssen geräumt werden; Wildbäche bedrohen Ortsteile von Oberammergau.

Eine Horrorvision, die der Deut-sche Alpenverein (DAV) aber schon in zehn bis fünfzehn Jahren als Realität fürchtet, falls der Bergwald in unverminderter Geschwindigkeit stirbt und seine Schutzfunktion im deutschen Alpenraum weiter abnimmt.

"Ohne einschneidende Maßnahmen zum Schutz der bislang noch intakten Wälder entwickeln die Schäden und Waldverluste in den empfindlichen Bergwäldern eine selbstzerstörerische Eigendynamik", steht in einer vom Alpenverein dieser Tage vorgelegten Studie unter dem Titel "Der Bergwald stirbt", die zu dem erschreckenden Ergebnis kommt: "Die Hälfte aller Ortschaften des bayerischen Alpenraumes ist bedrobt, circa 370 km von Ortsverbindungsstraßen werden bei fortschreitendem Waldverlust durch Stein-schlag, Lawinen und Überschwemmungen unpassierbar."

Die Studie nimmt als "realistische Entwicklung" an, daß die Schadstoffbelastung bis zum Ende des Jahrbunderts hoch bleibt oder sich gar noch verstärkt und auch nach 20 Jahren nur unwesentlich geringer wird. Auch die Belastung der sensiblen Gebirgswälder durch Schalenwild und Weidevieh nimmt kaum ab.

Die Konsequenzen eines weitgehenden Waldverlustes in den Alpen seien aber, so die DAV-Studie, der Mehrzahl der Betroffenen und Ver-

nicht bewußt. Sie zu erkennen ist aber erst möglich, wenn positive Funktionen eines dichten Baumbewuchses bekannt sind.

So nimmt das Kronendach besonders der Nadelbäume, die in den Alpen die bäufigste Baumart sind. den Niederschlag auf und läßt ihn nur gebremst auf den Boden fallen, die Wurzeln pumpen einen Teil des Wassers wieder in die Kronen, wo es zum größten Teil verdunstet, die durchwurzelten Böden lassen zudem den Niederschlag in tiefere Bodenschichten einsickern. Wälder bewähren sich außerdem als vorzüglicher

Fehlt diese ökologisch wichtige Stabilisierung, kann das Oberflächenwasser erheblicb schneller abfließen und erböht damit die Erosionsgefahr. Der ohnehin dünne Humus wird abgeschwemmt, es kommt zu Hangrutschungen und einem Massenabtrag in labilen Gesteinszonen. "Die Steine beginnen zu laufen", formuliert der Allgäuer Biologe Karl Partsch. Rutschen die Hänge aber großflächig ab, können dadurch gan-

antwortlichen selbst im Alpenraum ze Bach- und Flußtäler abgeriegelt werden, Regen und Schmelzwasser stauen sich auf und können bei entsprechend hohem Wasserstand zu Flutkatastrophen führen.

Doch auch ohne derart gravierende Vorkommnisse hätten die "laufenden Steine" verheerende Folgen: Speicherseen. Flußstauwerke und andere Einrichtungen zum Hochwasserrückhalt würden sich rasch mit Geschiebe auffüllen und ihre Wirkung weitgehend verlieren, bei Hochwasser könnten die Flutwellen weitgehend ungebremst ins Voralpenland vordringen.

In der DAV-Studie heißt es dazu: Für viele Ortschaften auch außerhalb des Alpenraumes hätte dies unübersehbare Folgen, da zahlreiche Siedlungserweiterungen während der letzten 30 Jahre in den Hochwassereinflußbereich der betreffenden Flüsse hineingebaut wurden."

Aufsehen ist dem Schreckenszenario des Alpenvereins gewiß, dabei besteht jedoch die Gefahr, daß erhebliche Schwächen dieser Studle unbeachtet bleiben. So ist kein Wort darin zu finden über die Bedrängnis, in die der Bergwald durch den noch immer

ein Eigner nicht weniger dieser Berg-häuser ist und daß immerhin 77 Pro-zent seiner 451 616 Mitglieder Skifah-Auch die in der Studie geäußerte Absicht, über Mitglieder und Öffent-lichkeit "die Politiker zu längst fälligen Lösungen" zu bewegen, hinkt hinter den Ereignissen nach. Die bayerische SPD brachte das Thema schon vor geraumer Zeit vor den Bundestag und sprach von einer Alpen-Apokalypse", einen umfangreichen Antrag der bayerischen CSU-Landtagsfraktion zum "Schutz des Bergwaldes" hat der Münchner Landtag schon vor einem Jahr be-Darin wird bekräftigt, der Schutz

FOTO: WALTER STORTO

dieses Waldes müsse "grundsätzlich Vorrang vor allen anderen Nutzungsansprüchen" haben. Geradezu revolutionär wirkt die Forderung, "Rodungen im Bergwald für neue Freizeiteinrichtungen (z.B. für Wintersport) oder Infrastrukturmaßnahmen grundsätzlich nicht mehr zuzulas-

ein "Postdoktoranden-Stipendium" ein. Damit sollen promovierte Wis-

senschaftler gefördert werden, die sich als besonders befähigt ausge-wiesen haben. Den Geförderten soll ermöglicht werden, für eine begrenzte Zeit in der Grundlagenforschung mitzuarbeiten und sich dadurch für eine Tätigkeit auch außerhalb der Hochschule weiterzugualifizieren. 1985 werden 150 Stipendien bereitgestellt. Anträge können bis zum 30.6.85 an die DFG gerichtet werden.

NOTIZEN

Bonn (dpa) - Die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) richtet

Nachwuchsförderung

Mehr Rheuma-Forschung

Bonn (rid) - Die Rheumaforschung soll vor allem in den Bereichen Früherkennung, Diagnose und Therapie vorangetrieben werden. Dazu will die Bundesregierung 15,7 Millionen Mark bereitstellen.



Die Fördervorhaben Früherkennung und Diagnostik sollen bis 1986 mit etwa 5 Millionen Mark unterstützt werden, für Therapiestudien sind 3,7 Millionen Mark eingeplant. Weitere 7 Millionen dienen der Erprobung von "Kooperationsmodellen", mit denen die Behandlung am Wohnort verbessert werden soll.

Meßwarte für Autoabgase

Ludwigsburg (AP) - Die erste mobile Meßstation für Autoabgase hat in Ludwigsburg ihre Arbeit auf-genommen. Nach den erstenr Einsätzen des 2,8 Millionen Mark teuren Gerätes haben sich die Erwartungen in die schadstoffreduzierende Wirkung der nachträglich eingebauter Katalysatoren bestätigt, wie jetzt das baden-württembergische Finanzministerium mitteilte. Die Stickoxide werden bis zu 70 Prozent, Kohlenwasserstoff und Kohlenmonoxid um jeweils etwa 50 Prozent aus dem Abgas entfernt.

# Bald Autofunk für alle?

Mobiles Telefonnetz erweitert die Zahl der Teilnehmer

Von DIETER THIERBACH

as Autotelefon, jahrelang wegen seines stattlichen Preises, trotz völlig unzureichender Benutzerfreundlichkeit, von einem Hauch der Exklusivität umgeben, steht vor einem Umhruch: Die derzeitige Anschlußkapazität beim "öbL" (im Amtsdeutsch: öffentlich bewegter Landfunkdienst) soll um den Faktor zehn erhöht werden. Ein Schritt weiter auf dem Weg zur drahtlosen Massenkommunikation. Das bestehende Netz, bei dem sich die Teilnehmerzahl auf rund 25 000 beschränkt, platzt aus allen Nähten.

Der entscheidende Vorteil des neuen Netzes ist die beträchtliche Erweiterung der Teilnehmerkapazität. Die Post rechnet bis Ende 1989 mit 100 000 neuen Teilnehmern. Werden noch heute zugeteilte Rufnummern der Autotelefonanschlüsse oft zu Schwarzmarktpreisen auf dem überregionalen Anzeigenmarkt "secondhand" öffentlich angeboten, sind die-se Zeiten bald ein für alle Mal vorbei.

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Funkfrequenzen im Bereich von 450 MHz ist zwar begrenzt; bei steigender Teilnehmerzahl können jedoch die sog. Funkzellen verkleinert, also mehr Funkfeststationen aufgealso mehr runklesstationen aufge-stellt werden. Eine Erweiterung auf mehr als 200 000 Teilnehmer ist mög-lich. Dem künftigen, sogenannten C-Netz soll später ein D-Netz im 900 MHz-Bereich folgen.

Von der technischen Konzeption her will sich das deutsche Autotelefonnetz zum modernsten der Welt mausern. Das C-Netz löst die Probleme seiner Vorgänger (A-und B-Netz). Das Zauberwort beißt komplette Digitalisierung. Durch permanenten Datenaustauch wird jeder Teilnehmer, der sein Gerät auf Bereitschaft gesteilt hat automatisch innerhalb des Bundesgebietes gefunden.

Bisher kommt es oft einem Glücksspiel gleich, die Verbindung zu einem Fahrzeug mit Autotelefon an Bord herzustellen. Man muß wissen, welchen Funkbereich der jeweilige Wagen gerade durchkreuzt, um über die bekannte Gebietsvorwahl eine Verbindung herzustellen.

Über eine gleichbleibende, feste Funkkennzahl, die Vorwahl 0161, ist man nun im C-Netz allerorten und jederzeit erreichbar. 175 festiostallierte Funkstationen sorgen dafür, daß während der Fahrt der Wechsel von einer zur anderen Station nicht mehr - zwischen Kiel und München

durch störende Aussetzer unterbrochen wird. Zum Schutz gegen ungewolltes

Mithoren der Gespräche ist eine Verschleierung der Sprache vorgesehen. Der Gaudi zahlreicher Möchtegern-Funkamateure, mit importierten Spezialempfängern Gespräche klar und deutlich mitzuhören, ist damit ein Riegel vorgeschoben

Das digital gesteuerte Mobilfunk-system soll im Herbst dieses Jahres seinen Probebetrieb aufnehmen, die Fläche des Bundesgebietes zu ca. 70 Prozent versorgen, um ab Mai nächsten Jahres flächendeckend im uneingeschränkten, öffentlichen Betrieb zu arbeiten.

Die Preise für die kompakten Geräte des künftigen C-Netzes liegen zwischen 2000 und 3000 DM deutlich niedriger als die Kosten für die klobigen Kästen der bisherigen Genera-



es Mobiltelefon mit bequ

tion. Für diese verlangen Hersteller und Händler ab 13 000 DM aufwärts.

Die monatliche Grundgebühr senkt die Post mit Beginn des offiziellen C-Netz-Betriebes von 270 DM auf 120 DM. Für die Abnahmegebühr bei der Einrichtung sind 100 DM zu berappen. Während des Probebetriebes in der Zeit vom 1.9.85. bis zum 30.4.86.wird die monatliche Grundgebühr gänzlich erlassen.

23 Pfennig werden im Tagtarif zwischen 8 und 18 Uhr für je 8 Sekunden & Sprechdauer in Rechnung gestellt, beim Billigtarif zwischen 18 und 8. Uhr, an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen erhöht sich die Sprechdauer auf, 20 Sekunden. Die Telefonate sind entfernungsunabhängig: Ortsgespräche schlagen gleich teuer zu Buche wie z.B. Telefonate

# NUR DAS GEWOHNTE FORDERT DEN VERGLEICH. DAS NEUE, DAS UNKONVENTIONELLE SETZT DEN MASSSTAB. DER NEUE SAAB 9000 TURBO 16.

Richtungweisende Innovationen im Automobilbau und die Verwirklichung unkonventioneller Konzepte waren für Saab schon immer ein besonderes Anliegen. So war Saah einer der ersten, der konsequent das Äußere eines Automo-

bils nach aerodynamischen Kriterien gestaltete. Saab bieter seit 1977 serienmäß Limousine mit Turbo-

aufladung an. Und heute ist Saab der einzige, der

durch sein APC-System ermöglicht, mit Kraftstoffen in verschiedenen Oktanwerten zu fahren.

klassifizierte. Vom Fahrgefühl her eine klassische Limousine, jedoch mit seinen Zulademöglichkeiten so praktisch wie' sonst nur ein Kombi. Der Saab 9000

paischen Automobile nach der ameri-

kanischen EPA-Norm als "Large Car"



The second secon

Turbo ló ist ein aufregendes Automobil. Mit all der so Saab typischen Sicherheit.

> Seien Sie kompromißlos. Andere Auto-

mobile lassen sich vielleicht miteinander vergleichen, doch den neuen Saab 9000 Turbo 16 sollten Sie schon für sich selbst studieren. Um so einen Einblick in dieses außergewöhnliche



lts-Ventil-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler. 129 kW (175 PS). Maximales Drehmoment von 273 Nm be

Saabs Streben geht nach einem Automobil das vollkommen ist. Und je mehr wir uns diesem Ziel nähern, um so mehr entfernen wir uns von anderen. So daß der neue Saab 9000 Turbo 16 nicht nur der beste Saab, sondern wohl auch eines der vorbildlichsten Automobile ist.

Ein Automobil ohne Kompromisse. Er ist mit seinen 16 Ventilen, Ladeluftkühler und Turbo-Aufladung beein-

druckend kraftvoll, jedoch im Kraftstoffverbrauch überraschend bescheiden. fn den Ausmaßen so kompakt, daß er sich wie ein Sportwagen fahren läßt. jedoch im Innern so gerännig, daß er

sich als eines der ganz wenigen euro-

Automobil mit seinen ungewöhnlichen Eigenschaften zu gewinnen.

Am besten lernen Sie ihn bei einer Probefahrt kennen. Wir arrangie ren für Sie gern einen Termin. Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns Außerdem halten wir ausführliche Informationen für Sie bereit. Oder wir senden Ihnen die Saab 9000 Turbo 10 Videocassette zu (Schutzgebühr DM 15 -. Bitte geben Sie das gewünschte System an). Sehen Sie sich den Saab



9000 Turbo 16 gründlich an,

anb Weutschland GmbH. Berner Straße 89, 6000 Frankfurs/Main 50. Telefon (069) 5006-1.



aus

ieldorf

· beim

Werk-

f. 1984

56pro-ll. DM

res er-

ch die

lichen

nt auf!

hfrage

aheim

erwar-

v wir-

h Pro-

-tions-

ıktivi

t wird

3 Mill

Jlianz

∙rlust-

A aus

t mit

·hwä-

:liger

de.



**KAISERSLAUTERN** 

#### Kirchenrat Sopp nahm noch einmal verbale Rache

M. HÄGELE, Kaiserslautern Stärker hätte Udo Sopp nicht abtreten können. Bevor der Kirchenrat sein Amt als "Chef der roten Teufel" erneut an Jürgen Friedrich (41) übergab, hielt er bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligakluhs 1. FC Kaiserslautern noch eine Rede. Sopp las der ehrenwehrten Gesellschaft von Kaiserslautern die Leviten. So beeindruckend, daß die Mitglieder prompt den Verwaltungsrat, das höchste Gremium des Vereins, in die Wüste schickten. Daß dabei mit Oberbürgermeister Theo Vondano und dessen Vorgänger Hans Jung zwei der mächtigsten Männer der Stadt gedemütigt wurden, war Sopp recht und der Versammlung gleichgültig. Sie wollte Köpfe rollen sehen, möglichst promi-

Sopp spielte Märtyrer ("Ich bin hier der Buhmann") und Volkstribun ("Darf man sich aus der Verantwortung stehlen, für die man ein Mandat bekommen hat?") zugleich. Zehn DIN-A-4-Seiten war die verbale Rache des entmachteten Präsidenten lang. Mit einer rhetorischen Glanzleistung stellte Sopp seine Gegner an den Pranger. Er stellte our Fragen, er nannte kaum Tatsachen oder Namen aber die Versammlung mußte den Eindruck gewinnen, daß dieser Mann das Opfer einer einzigartigen Verschwörung seiner Präsidiumsmitglieder und des Verwaltungsrats gewor-

Nur der Oberhürgermeister der Stadt hätte Sopp hremsen können. Doch Theo Vondano unterlief ein Fehler, der einem gewieften Politiker eigentlich nicht passieren darf Wenn Sie mich abwählen, dann wird meine Kraft und Hilfe in Zukunft dem Verein nicht mehr zur Verfügung stehen." Mit diesem Satz war Vondanos Abwahl entschieden. Der Versuch der Erpressung klang zu okump, als daß ihn nicht der letzte im Saal begriffen hätte.

Gegen Mitternacht wollte das Stadtoberhaupt das alles nicht mehr so gesagt haben. Sein Herz schlage weiterhin für den Verein, erklärte er. Doch die Wut rauchte weiter. Vondano: "So viel Charakter muß man haben, daß man eine Versammlung nicht so aufputscht. Immerhin ist Sopo ja Pfarrer."

Was er dem scheidenden Präsidenten vorwerfe? "Für ein Wirtschaftsunternehmen wie den 1. FC Kaiserslautern hat Sopp eine völlig falsche Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Er soll sich selbst mal an die Brust klopfen, ob er nicht derjenige war, der für die Führungskrise verantwortlich ist." Und überhaupt, so Vondano, stimmten Sopps Vorwürfe nicht. Punkt für Punkt könne er die widerlegen.

Geschlagen, total fertig verließen jene Leute den Saal, die in den letzten 14 Tagen die Macht im Verein übernommen hatten. Für Friedrich und sein neues Präsidium mit Norbert Thines, Dohn und dem Geldexperten Dieter Jurkschat war alles eine zwiespältige Geschichte. "Die Geister, die Sopp gerufen hat, wird der Verein lange nicht los", orakelte der Oberbürgermeister in der ersten Morgenstunde. Friedrich stehen in der Tat harte Zeiten bevor. Nach diesem Selbstreinigungsprozeß muß er erst einmal einen Trainer finden, mit dem sich das Publikum in Kaiserslautern wieder identifizieren kann und der zu seinem Stil paßt. Mit Jürgen Sundermann, Slobodan Cendic und Klaus Toppmöller hat er bereits Gespräche geführt. Das sagt freilich im jetzigeo Stadium noch nicht viel.

FUSSBALL / DFB prüft wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Klubs

# **Kickers Offenbachs Gratwanderung:** Abstieg, Konkurs oder Lizenzentzug

Die Gratwanderung der 38 Profivereine vor dem Gutachterausschuß des Deutschen Fußball-Bundes (DFBI ist in die eotscheidende Phase getreten. Seit dem 1. März prüft das unabhängige dreiköpfige Gremium in Frankfurt die wirtschaftliche Lei-stungsfähigkeit der Vereine der beiden Bundesligen und die der Aufstiegskandidaten. In den nächsten Tagen werden die Kluhs und der DFB-Liga-Ausschuß, der über die Lizenz in erster Instanz entscheidet, die Gutachterempfehlungen erhalten.

"Der generelle Trend ist haushaltsbewußter geworden, doch bei massiven saisonalen Einbrüchen zum Beispiel im Bereich der Zuschauerkalkulation kann ich nicht ausschließen, daß es einem Kluh das Genick hricht", sagt DFB-Ligasekretär Wilfried Straub, der zusammen mit den Wirtschaftsfachleuten Edgar Roth und Karl-Heinz Deckert die Liquidität und Unterlageo prüfte, die vorrangig dem Lizenzierungsverfahren zugrunde gelegt werden.

Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hat die Zahl der gefährdeteo Vereine im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Notverkäufe, drastisch gekürzte Etats auf der Basis verringerter Zuschauerkalkulationen und leistungsbezogene Verträge mit

BUNDESLIGA

Bremen heute

Tabellenführer?

"Wenn wir in Köln gewinnen, wer-

den wir auch Meister", wiederholte

Dieter Burdenski, Torhüter von Wer-

der Bremen, vor dem Bundesliga-

Nachholspiel seines Kluhs heute

abend beim 1. FC Köln. Schon bei

einem Unentschieden wären die Bre-

mer Tabellenführer - erstmals seit

Trotz ihrer langen Verletztenliste

wollen die Kölner heftigen Wider-

stand leisten. "Wir müssen gewinnen, um den UEFA-Pokal-Platz sicherzu-

stellen", sagt Nationaltorhüter Toni

Schumacher. Trainer Hannes Löhr

muß neben Karl-Heinz Geils, der sich

eine tiefe Rißwunde zuzog, auch auf

Uwe Bein verzichten, der nach einem

Bänderriß für den Rest der Saison

ausfällt. Der Einsatz der verletzten

oder kranken Andreas Gielchen und

Vincent Mennie ist fraglich. Jimmy

Hartwig und Gerd Strack fehlen wei-

terhin aus disziplinarischen Gründen.

Düsseldorf - K'lautern

Karlsrube - Uerdingen

Köln - Bremen

M'gladbach - Dortmund

Mannheim - Braunschweig

Heute spielen (29.60 Uhr)

(1:0)

dem Meisterjahr 1965.

dpa, Frankfurt den Spielern sind das probate Mittel. um die Existenzfähigkeit nachzuweisen. Bisher traf den Bonner SC (1979), FC St. Pauli (1979) und 1860 München (1982) der Bannstrahl des DFB - stark gefährdet vom Lizenzentzug oder gar Konkurs und Auflösung des Vereins scheint in diesem Jahr vor allem Zweitligaklub Kickers Offenbach.

Zwei Schritte fehlen in Offenbach noch his zum Abgrund: Der Gutachterausschuß des DFB hat bis zum 30. April die Auflagen gemacht, verbessertes Zahlenmaterial zu liefern, sonst droht Lizenzentzug. Zwei Pluspunkte werden zum Saisooende noch abgezogen, da der Verein zum wiederholten Male gegen die Aufla-gen verstoßen hat. 1981 waren es 10 000 Mark Strafe, 1982/83 schon 80 000 Mark wegen Neuverschuldung voo über 1,3 Millionen Mark.

Um die angehlich vom DFB kurzfristig verlangten mehr als 500 000 Mark his zum 30. April aufzuhringen, ist Präsident Klein mit der Hausbank und der Stadt in ständigem Kontakt. Die Mittel sind erschöpft, seit dem vierten Bundesliga-Abstieg 1983/84 ging es stetig bergab. Verfehlte Personal- und Finanzpolitik und die schwachen Leistungeo haben den Zuschauerschnitt inzwischen auf 4200 gedrückt. Mit Hilfe der Hausbank umschiffte Kickers Offenhach seit fast

BRAUNSCHWEIG

wieder Interesse

Kremer zeigt doch

Überraschende Wende bei Ein-

tracht Braunschweig, bei Borussia

Dortmund die Qual der Wahl - zwei

Fußball-Bundesliga-Kluhs sind wei-

In Braunschweig ist wieder Willi-

bert Kremer als Nachfolger für

Aleksandar Ristic im Gespräch. Der

bei Fortuna Düsseldorf beurlaubte

Kremer wird heute beim Nachhol-

spiel-Spiel Waldhof Mannheim -

Braunschweig mit der Eintracht-Füh-

rung sprechen. .lch habe Interesse.

wenn die Mannschaft bis auf wenige

Ausnahmen zusammenbleibt", bestä-

tigte der Trainer gestern. Er hatte am

2. April einen Vertrag ahgelehnt, weil

ihm die Zukunft des Braunschweiger

In Dortmund soll morgen über den

Trainer-Nachfolger von Erich Rib-

beck entschieden werden. Als Favorit

wird Pal Csernai gehandelt, der zur

Zeit beim portugiesischen Klub Ben-

fica Lissabon arbeitet. Doch Dort-

munds Präsident Reinhard Rauball

kann nach eigenen Worten wählen:

"Insgesamt 15 Bewerbungen sind bei

uns eingegangen - darunter von sie-

ben interessanten Trainern."

Teams zu ungewiß erschien.

terhin auf Trainersuche.

dpa/sid, Brannschweig

acht Jahren jede finanzielle Klippe und rettete 1977 den Kluh vor dem Lizenzentzug. Ob die Bank auch in dieser Saison mitspielt, ist fraglich.

Und wenn es nicht gelingt, den sportlichen Abstieg zu vermeiden, ist der Sturz ins Bodenlose nicht mehr aufzuhalten. In der Oberliga Hessen jedenfalls läßt sich der Verein nicht sanieren. Nach einer Statistik des Hessischen Fußball-Verbandes sank die Zuschauerzahl um fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Amateure spielen im Schnitt vor weniger als 600 Zuschauern. Die Auflösung des 1901 gegründeteo Klubs wäre die letzte Konsequenz für den Verein, der mit seinen Talenten oder Stars (Kremers- und Traser-Zwillinge, Hartwig, Bein, Völler) wie kaum ein anderer die gesamte Bundesliga versorgt hat. Uod bei Neugründung droht dem deutschen Pokalsieger von 1970 in der C-Kreisklasse ein

oeuer Anfang unter neuem Namen. Kritisch in der Bundesliga ist vor allem die Lage bei Fortuna Düssel-dorf. Vor Jahresfrist noch schuldenfrei, sollen die geschätzten Verbindlichkeiten (2,8 Milliooen Mark) his Saisonende um rund eine Million Mark reduziert werden. Eine weitere Million soll der bereits beschlossene Verkauf von Nationalspieler Rudi Bommer nach Uerdingen bringen.

#### RINGEN

#### Scherer: Chance auf Platz drei

dpa/sid, Leipzig

Die Aufholjagd kam zu spät. In der dritten Runde der Ringer-Europameisterschaften im griechisch-römischen Stil in Leipzig gelang dem Wiesenta-ler Bernd Scherer im Papiergewichts Kampf gegen Kryzstof Mudrecki zwar noch ein 6:6, doch wurde der Pole wegen einer anfangs erzielten Dreierwertung zum Sieger erklärt. Schlägt Scherer in der nächsten Runde den Ungarn Csaba Vadesz, kann er noch um Rang drei kämpfen. Das Finale erreicht er nur durch einen Schultersieg.

Nach drei Kampfrunden ist von der achtköpfigen Mannschaft des Deutschen Ringer-Bundes neben Scherer nur noch der Schwalbacher Bert Gabriel im Rennen. Der Federgewichtler verlor gegen den Ungarn Arpad Sipos und kämpft vermutlich um den funften Platz

Klaus Müller (Elgershausen) und Fritz Gerdsmeier (Aschaffenburg) sind im Leicht- und Schwergewicht erwartungsgemäß ebenso ausgeser. Hans-Hermann Strauß (beide Aalen) und Uwe Sachs (Freiburg).

EISHOCKEY / Auch gegen die USA verloren

## Erich Kühnhackl – die tiefe Krise des Kapitäns

M. STOESSINGER, Prag Sein Gesicht wirkt ausdruckslos die Augeo liegen tief in deo Höhlen, über seine Lippen, zwei dünnen Strichen gleich, kommt kaum kein Wort. Erich Kühnhackl, der Kapitan der deutschen Eisbockey-Nationalmannschaft, hat sich zurückgezogen, horcht nach innen. Auch gegen die USA gah es in Prag eine 3:4-Niederlage. Das Team von Xaver Unsinn fiel auf den letzten Platz zurück, noch hinter die "DDR", deren Trainer Joachim Ziesche auf der Tribune erkann-

te: "Uns hraucht nicht bange zu sein." Und Kapitan Erieb Kühnhackl, jahrelange Aushängeschild deutscher Eishockey-Tugenden, ist am Abend seiner langen und eindrucksvollen Karriere auf der Suche nach sich selbst. Vielleicht auch auf der Suche nach der Vergangenheit.

Aber diesmal ist es anders, vielleicht auch our intensiver. "Er ist nicht mehr der Kühnhackl von früher", sagt Bundestrainer Xaver Unsinn. Und dann stellt Unsinn die Frage, die viele beschäftigt: "Ja soll ich ihn denn aus der Mannschaft nehmen?" Der Bundestrainer erschrickt fast über die eigenen Worte, und so fügt er schnell hinzu: "Ich habe mit ihm die WM geplant und ziehe sie mit ihm auch durch. Niemand hat soviel für das deutsche Eishockey getan, wie gerade der Erich."

In Prag schließt sich der Kreis, und das letzte Kapitel einer großeo Karriere trägt fast tragische Züge. In Prag gelang dem mittlerweile 34 Jahre alten Torjäger 1978 der internationale Durchbruch. Er wurde Torschützenkönig, seine unvergleichliche Art, mit dem linken Arm den Gegner fernzuhalten und rechts die Scheibe zu führen, avancierte zum Markenzeichen. Deutsches Eishockey - das war und ist Kühnhackl.

Angebote aus der nordamerikanischen Profiliga lehnte der Zwei-Me-ter-Mann ah. Er hlieh im Lande und lebte gut dabei. Oh in Landshut oder in Köln, wo er jeweils zweimal deutscher Meister war. Erst jetzt, mit 34, hat er beschlossen, noch einmal den Schritt über die Landesgrenze zu wagen. Für zwei Jahre geht Kühnhackl in die Schweiz nach Olten. Und gerade deshalb hatte er sich

für seine elfte und letzte Weltmeisterschaft soviel vorgenommen. Aber ausgerechnet jetzt stellte sich das Schicksal gegen den Mann. Das Sommertraining, die wichtigste Phase. fiel nach seiner komplizierten Knieoperation aus. Und im Vorbereitungscamp warf ihn vor drei Wochen eine Schulterverletzung zurück. Mehr als die physischen Probleme

aber hemmt den 206maligen Nationalspieler das fehlende Erfolgserlebschieden wie am Dienstag Markus nis. Symptomatisch jene Szene beim Scherer (Schifferstadt), Raimund Fe- unglücklichen 3:4 am späten Dienstag abend gegen die USA, als er nach schöner Einzelleistung den Puck nur gegen deo Querholm des Tores setzte. Möglicherweise hätte eine gelungene Szeoe die Wende für seine Mannschaft gebracht. Und auch eine Wende für Kühnhackl selbst. Vielleicht hätte das eine Tor deo Damm gebrochen. Strafbankkönig ist er auch noch, 16 Minuten fehlte er der Mannschaft hisher in Prag.

128 Länderspieltore hat Erich Kühnhackl erziehlt, weit über sechs-hundert in den beinahe tausend Meisterschaftsspielen seit 1968, als er mit seinen Eltern aus Citice/CSSR nach Deutschland kam. Aber jener befreiende Treffer, der erste bei dieser WM, wollte nicht fallen.

Mit dem väterlich gesonnenen Xa-ver Unsinn verhindet Kühnhackl eine Schicksalsgemeinschaft. Sie haben 1976 in Innshruck die Bronzemedaille

#### Der 5. Spieltag

DDR\*-Finnland 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) CSSR-Kanada 4:4 (2:2, 1:1, 1:1) Deutschland - USA 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) UdSSR-Schweden (6:2(1:1, 2:0, 3:1)

| DIE            | TA  | B   | EL | LI  | 3       |       |
|----------------|-----|-----|----|-----|---------|-------|
| 1.UdSSR        | 5   | 5   | 0  | 0   | 38:6    | 10:0  |
| 2USA           | 5   | 4   | 0  | 1   | 16:21   | 8:2   |
| 3.Kanada       | 5   | 3   | 1  | 1   | 26;11   | 7:3   |
| 4.CSSR         | 5   | 3   | 1  | 1   | 22;9    | 7;3   |
| 5.Schweden     | 5   | 2   | 0  | 3   | 19:17   | 4:6   |
| 6.Finnland     | 5   | 1   | 1  | 3   | 12:19   | 3:7   |
| 7DDR*          | 5   | 0   | 1  | 4   | 6:36    | 1:9   |
| 8. Deutschland | 5   | 0   | 0  | 5   | 8:28    | 0:10  |
| Hente: Schwed  | eo- | -C  | SS | ŝR  | (17.00) | Uhr). |
| Kanada - UdSS  | R   | 20. | 30 | /a  | b 23.0  | Uhr   |
| Ausschnitte in | de  | r A | R  | D). | - Mo    | rgen: |

Bundesrepublik Deutschland

USA - Finnland (20.30).

DDR" (17.00/original im ZDF).

gewonnen, im gleichen Jahr den Klassenerhalt geschafft. 1981 hat Unsinn bei seinem erneuten Amtsantritt Kühnhackl in die Nationalmannschaft zurückgeholt, ihn 1983 nach der WM in Deutschland mit den Worten, "Erich, Ich brauche dich noch" zum Weitermachen überredet.

Jetzt braucht Kühnhackl den Trainer. Unsing hat die Sturmreihen dreimal umgestellt, um die richtigen Mitspieler zu finden. Genutzt hat es hislang nur wenig. Und Unsinn hat nach den vielen Niederlagen nicht die Zeit, einzig und allein das Seelenleben seines Kapitans zu durchforsten: "Ich hin kein Einzelpsychiater, sondern Coach der geamten Mannschaft." So muß Erich Kühnhackl die letzten Tage seiner Länderspielkarriere mit sich alleine klar kommen. Und daß mit dem WM-Ende in Prag auch die größte internationale deutsche Karriere endet, dürfte als beschlossen gelten. Unsinn: "Ich lasse mir den Erich nicht ahschlachten und nehme ihn nicht aus dem Turnier. Was danach ist, wird man sehen. Dann wird er schon die richtige Entscheidung

#### NACHRICHTEN

Hartinger gewählt

Mexico City (dpa) - Andreas Hartinger, Präsident des Deutschen Schützenbundes, ist in Mexico City in das höchste Gremium des internationalen Schützenverbandes, das Exekutívkomitee, gewählt worden.

Aus für Grasshoppers

Zirich (sid) - Der Schweizer Fußball-Meister Grasshoppers Zürich ist im Viertelfinale des Schweizer Pokals ausgeschieden. Das vom deutschen Trainer Timo Konietzka betreute Team unterlag Lausanne Sports mit 4:5 nach Elfmeterschießen.

#### Sudes Kritik

Gießen (sid) - Der Gießener Burkhard Sude hat sein Amt des Kapitäns der deutschen Volleyball-National-mannschaft niedergelegt. Er könne keineo Fortschritt im National-Team erkennen und sei nicht von allem überzeugt, was Herren-Bundestrainer Jasukiewicz mache, meinte der Rekord-Nationalspieler, der von seinem Gastspiel in der italienischen Profi-Liga nach Gießen zurückgekehrt ist.

#### Becker weiter

Atlanta (dpa) - Der Leimener Tennis-Profi Boris Becker hat mit seinem amerikanischen Doppel-Partner David Pate die zweite Runde des mit 375 000 Dollar dotierten Turniers von Atlanta erreicht. Beide setzten sich mit 6:3, 7:6 gegen Alexander/Warwick (USA/Australien) durch.

#### Großverdiener Lewis

Los Angeles (dpa) - Der Amerikaner Carl Lewis, vierfacher Olympiasieger von Los Angeles, war 1984 mit insgesamt 783 000 Dollar Einnahmen an Startgeldern, Prämien und Gagen der bestverdienende Leichathlet der Welt. Dies geht aus der Einkommensrangliste des US-Magazins "Runner's World" hervor. Bestbezahlte Athletin war Lewis' Landsmännin Mary Dekker mit insgesamt 355 000 Dollar.

#### Schüler-Auswahl 1:0

Andernach (sid) - Die Schüler-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann in Andernach ihr erstes Spiel gegen Italien mit 1:0. Vor 10 000 Zuschauern erzielte Andreas Nickel vom VfB Stuttgart den einzigen Tref-

#### ZAHLEN

2. Liga, 31. Spieltag: Homburg - Köln 3:0. Kassel - Duisburg 2:0. Ulm - Saar-brücken 0:0. Solingen - Stuttgart 1:1. Darmstadt - Freiburg 0:0. Watten-scheld - Offenbach 1:1. Aachen -Blau-Weiß Berlin 1:3, Hannover - Bür-stadt 3:0. Oberhausen - St. Pauli 1:0. Hertha BSC - Nürnberg ausgefallen. DIE TABELLE

| .Kassel       | 31   | 19  | 6   | 6   | 65:39 44:16 |   |  |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|---|--|
| Hannover      | · 31 | 15  | 11  | 5   | 62:47 41:21 |   |  |
| 3.Saarbrücken | 29   | 17  | 5   | 7   | 57:32 39:19 | ١ |  |
| .Nürnberg     | 28   | 16  | 4   | 8   | 47:35 36:20 | , |  |
| .Aachen       | 31   | 13  | 10  | 8   | 51:40 36:26 |   |  |
| .Waltenscheid | 31   | 13  | 7   | 11  | 52:53 33:29 |   |  |
| Hertha BSC    | 29   | 10  | 10  | 9   | 43:43 30:28 |   |  |
| Solingen      | 30   | 13  | 4   | 13  | 49:59 30:30 |   |  |
| BW Berlin     | 31   | 11  | 8   | 12  | 54:48 30:32 |   |  |
| ).Darmstadl   | 30   | 10  | 9   | 11  | 41:45 29:31 |   |  |
| .Duisburg     | 31   | 10  | 9   | 12  | 48:49 29:33 |   |  |
| Preiburg      | 31   | 9   | 10  | 12  | 33:39 28:34 |   |  |
| .Köln         | 31   | 11  | 6   | 14  | 42:55 28:34 |   |  |
| .Oberhausen   | 30   | 10  | 7   | 13  | 52:55 27:33 |   |  |
| Homburg       | 31   | 11  | 5   | 15  | 45:47 27:35 |   |  |
| Stuttgart     | 31   | 10  | *   | 14  | 39:43 27:35 |   |  |
| Offenbach     | 31   | 9   | 9   | 13  | 36:46 27:35 |   |  |
| St. Pauli     | 31   | 9   | 7   | 15  | 43:53 25:37 |   |  |
| .Bürstadt     | 31   | 11  | 2   | 18  | 42:49 24:38 |   |  |
| .Ulm          | 31   |     |     | 16  |             |   |  |
| glische Meist | ers  | ch  | aft | , N | achholspie- |   |  |
| Ipswich - Le  | ice  | ste | r 2 | ĿO, | Sheffield - |   |  |

HANDBALL desliga, Männer, Nachholspic): seldorf – Bergkamen 21:21.

the this work that the which the straight of

# STAND PUNKT / Deutsche Ringer leiden an Gleichgültigkeit und Eigenliebe

Eine Denkpause ist dringend not-wendig. Die Ringer der Bundesrepublik Deutschland haben nach dem Rücktritt von Olympiasieger Pasquale Passarelli und dem internationalen Verzicht des zehnmaligen deutschen Meisters Karl-Heinz Helbing auf Qualitätsturnieren, wie die der Europameisterschaft im griechisch-römischen Stil in Leipzig, nichts mehr zu suchen. Nach dem

ersten Tag der Titelkämpfe waren

vier der acht Teilnehmer bereits ausgeschieden, nach der dritten Runde schoo sechs, vier Siegen standen 13 Niederlagen gegenüber.

Man kann ein Jahr nach den Olympischen Spielen eine Europameisterschaft im anderen Teil Deutschlands schwerlich mit nur einem Ringer beschicken. Doch allein Bernd Scherer, der zweitälteste der drei Scherer-Brüder, hat es verdient, in Leipzig dabei zu sein. Für den 22 Jahre alten Olympiazweiten Markus Scherer könnte Leipzig schon das Ende der internationalen Karriere bedeuten: Für die 52-kg-Klasse zu klein, für die 48-kg-Klasse zu schwer. Wer gegen einen Norweger 3:8 verliert, ist

Bundestrainer Ostermann über die Situationen: Ich habe nur fünf Ringer mitnehmen wollen. Leipzig zeigt, wo wir stehen." Und Ostermann beim Wort genommen, heißt dies, hinter Norwegen zu stehen. Mannschaftsarzt Erich Spannbauer: "Die Kameraden sind wirklich nicht besser, warum sollen wir drum herum reden?" Nicht besser also als die Norweger. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe könnte, wäre sie kritisch gefordert, his auf Bernd Scherer und den tapfer kämpfenden Klaus Müller alle Ostermann-Touristen aus ihrer Förde-

rungsliste streichen. Als die acht Freistilringer ankamen und in der Halle das Ausmaß der sportlichen Katastrophe ihrer Kollegen im klassischen Stil erfuhren, stahlen sie sich mit einem Schulterzucken aus der Diskussion. Uod das ist es, woran die Ringer der Bundesrepublik kranken, an Fatalismus, an Gleichgültigkeit und an Eigenliebe. Die Weltmeister im Verein, in dem sie Könige sind, erweisen sich draußen bestenfalls als Kreismeister. Weltniveau? Nein danke, Fallobst. K.A.S.

# Luxus: Für Leute, die sich auskennen.

Unter Business Class-Reisenden hat es sich herumgesprochen: Der einzigartige Regal Imperial Service von Northwest Orient Airlines bedeutet zusätzlichen Komfort und Luxus: • Edles Royal Doulton"-Porzellan. • Erlesene Menüs (3 Hauptgänge stehen zur Auswahl). ● Kalifornische, deutsche und französische Weine. • Interessante Cocktails. Elektronische Kopfhörer für Bord-Kino und

6000 Frankfurt/Main, Kaiserstr. 33, Tel. 069/23 43 44 u. 23 08 31

oder 2000 Hamburg 36, Esplanade 41, Tel. 040/351541.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Reisebüro oder direkt von

Northwest Orient Airlines,

Stereo-Musik. • Reise-Necessaires. Die Executive Class bietet Ihnen außerdem: ● Komfortablen 747 Jumbo Jet-Service. • 16 neue, bequeme Sessel im Oberdeck (eine rechtzeitige Vorausbuchung ist notwendig!). • Freie Sitzplatzauswahl im voraus. Separate Abfertigungsschalter. Bevorzugte, schnelle Gepäckauslieferung bei der Ankunft.



Clayeland o Balles o Deaver o Detroit o Edmontos o Fargo o Ft. Lauderdale o ft. Myers
Pt. Worth o Grand Forks o Gread Rapids o Great Falls o Holesa o ft. Myers
Rhoselalu o Kansas City o Las Vegus o Los Angeles o Medison o Minmi o Milwaukee
Minerapelis o Missouls o New York o Newark o Osoba o Orlanda o Philadelphia Microspelis o missours o more than to be seen of the Personal of the Personal of St. Personal of Section of Section of St. Personal of Section See Francisco o Seattle o Spokane o Tacoma o Tampo o Tac West Palm Boach o Wisnipey ... and Fernost

OFT-FLIEGER EMPFEHLEN: REGAL IMPERIAL SERVICE FÜR FIRST- UND EXECUTIVE CLASS

#### **Neutralisierung** klare Absage

WERNER KAHL, Bonn

Die Sicherung der Freiheit und Unabhängigkeit des Teils der deutschen Nation, der vor dem Zugriff der Sowiets bewahrt wurde, ist heute als Priorität in der Deutschlandpolitik nicht weniger angemessen als zu Zeiten Konrad Adenauers. Das betonte der Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), anläßlich des bevorstehenden 30. Jahrestages des Inkrafttretens des Deutschlandvertrages vom 5. Mai 1955, der der Bundesrepublik Deutschland die Souveranität gah.

"Die Einheit ohne Freiheit hätten wir längst haben können", sagte Windelen. Der Vorrang der Freiheit und Selbstbestimmung bedeute jedoch keinen Verzicht auf die deutsche Einheit, sondern sei ihre Voraussetzung, erklärte der Minister auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen Sektion der Europäischen Konferenz für Menschenrechte und Selbstbestimmung und der Schlesischen Jugend in Bonn. Eine Wiederherstellung der staatlichen Einheit und eine Überwindung der Teilung sei nur im europäischen Rahmen

Windelen wandte sich gegen die Auffassung, ein "deutscher Sonderweg", der mit der Notwendigkeit eideutschen Selbstbehauptung" begründet werde, sei möglich. Ein neutrales Deutschland wäre für die Sowietunion eine "unwiderstehliche machtpolitische Verlockung", sagte der Minister. "Unsere Westorientierung war eine Entscheidung für die Werte der westlichen Staatengemeinschaft, also für Demokratie, personale Freiheit, Menschenwürde und Selhstbestimmung".

Die Teilung Europas zwischen "Demokratie und Totalitarismus" und damit die Teilung Deutschlands könne jedoch nicht durch einen machtpolitischen Kraftakt überwunden werden, sondern nur dadurch, daß die Idee der Freiheit sich gegen die Realität der Unfreiheit durchsetzt". Die Bundesregierung werde nicht müde werden, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Windelen fügte hinzu: "Damit machen wir zugleich die Völker Osteuropas, aber nicht deren Regierungen, zu unseren

# Windelen erteilt Die USA reagieren härter auf Moskaus Aggressivität

Entschuldigung für die Erschießung von Nicholson gefordert

FRITZ WIRTH, Washington

Die Kontroverse zwischen Moskau und Washington über die Erschie-Bung des amerikanischen Offiziers Arthur Nicholson durch einen sowjetischen Soldaten in der "DDR" hat sich in den letzten Tagen zugespitzt. "Die fortgesetzte Weigerung der Sowiets, diese Angelegenheit in einer verantwortungsvollen Weise zu behandeln, kann ungünstige Auswirkungen auf die künftigen Beziehungen beider Länder hahen", warnte Larry Speakes, der Sprecher des Wei-

Speakes weigerte sich, die Frage zu beantworten, ob die von ihm geschilderte Abkühlung im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis auch das bisher für wahrscheinlich gehaltene Treffen zwischen Reagan und Gorbatschow im Herbst während der UN-Vollversammlung gefährden könnte.

Der Präsident habe sich dieser Frage noch nicht gewidmet, da er offiziell über die Reisepläne Gorbatschows noch nicht unterrichtet worden sei. erklärte Speakes in einem Ton, der deutlich das Befremden des Weißen Hauses erkennen ließ, daß Gorbatschow seinen beabsichtigten Besuch der USA über die "Prawda" hatte ankündigen lassen.

Insgesamt hat man in der Reagan-Administration in den vergangenen Tagen einen deutlich aggressiveren Ton des Kreml in verschiedenen politischen Bereichen registriert. Dazu gehört auch die scharfe Kritik Gorbatschows an dem Verhalten der amerikanischen Delegation bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf, der er vorwarf, sich nicht an die zuvor abgestimmten Vereinbarungen, besonders hinsichtlich der Diskussion über die "Strategische Verteidigungsinitiative" (SDI), gehalten zu haben.

#### .Zum Kennenlernen"

Kenneth Adelman, der Direktor der amerikanischen Abrüstungsbehörde, wies die Anschuldigungen als Versuch der Sowjets zurück, diese Schlacht "in den Straßen und nicht in den Verhandlungsräumen in Genf zu

"Im Weißen Haus beharrt man darauf, daß der Präsident nach wie vor an einer Begegnung mit Gorbatschow interessiert sei. Man geht jedoch auf amerikanischer Seite davon aus, daß es sich dabei eher um ein Treffen "zum Kennenlernen" und nicht um einen "Gipfel" handeln wird, bei dem handfeste politische Resultate zu erwarten seien.

Ungeachtet dieser amerikanischen Gesprächsbereitschaft ist innerhalb der Administration deutlicher Verdruß und Zorn über das sowjetische Verhalten in der Nicholson-Affäre spürbar. Man hatte geglaubt, nach einem Treffen der beiden Oberkommandierenden, General Otis und General Saizew, in Potsdam von sowjetischer Seite die Zusage erhalten zu haben, daß die Sowjets künftig ge-genüber amerikanischem Militärpersonal weder Schußwaffen noch andere Formen der Gewalt anwenden

#### "Tatsachen verdreht"

Die sowjetische Botschaft in Washington stellte die amerikanische Darstellung dieser Übereinkunft jedoch plötzlich in Frage und ließ wissen, daß man sich weiterhin "alle legitimen Schritte" gegen amerikanische "Eindringlinge" vorbehalte.

Das Weiße Haus nannte diese Erklärung eine "Verdrehung der Tatsachen", die man nicht akzeptieren könne. Verteidigungsminister Weinberger sprach sogar unverhohlen von einer Lüge. "Ihr General hat unserem General bei ihrem Treffen in Potsdam eine Zusicherung gegeben, die Sie plötzlich nicht mehr wahrhaben wollen", sagte Weinberger.

Weinberger hatte seit dem Beginn dieser Affäre eine härtere Reaktion gegenüber den Sowjets gefordert, als sie vom State Department gewählt wurde, und sieht sich darin nun bestätigt. Das Weiße Haus hat sich in den letzten Tagen deutlich dem härteren Kurs Weinbergers angenähert und zum ersten Mal, ebenso wie es Weinberger schon vor 14 Tagen getan hatte, gefordert, daß die Sowjets sich öffentlich für die Erschießung Major Nicholsons entschuldigen und außerdem an die Witwe Nicholsons eine Kompensation zahlen.

Die sowjetische Botschaft in Washington beschränkte sich gestern darauf, den Vorfall als "bedauerlich" zu bezeichnen, wies jedoch irgendwelche finanziellen Verpflichtungen an die Hinterbliebenen kategorisch

#### **Bundeswehr:** "Erziehung durch Vorbild"

RÜDIGER MONIAC, Benn

Das Weißbuch über die Bundeswehr und ihre künftige Entwicklung, das im Juni veröffentlicht werden soll ist vom Bundeskabinett gestern gebilligt worden. Es wird einen umfassenden Einblick in die Probleme der Streitkräfte und die von der Bundesregierung angestrebten Verbesserungen geben. Ein Schwerpunkt dabei soll die Ausbildung und Erziehung der Soldaten sein. Deutlicher als in früheren Weißbüchern wird verlangt, daß die Soldaten in der Lage sein müssen, ihre Waffen und Ausrüstung "unter den Bedingungen des Einsatzes" zu beherrschen.

Das Weißbuch spricht von den "besonderen Bedingungen soldatischer Existenz" und von den Anforderungen an soldatisches Wissen und Können zur Erfüllung des "militärischen Auftrages im Frieden und im Krieg" Pflichterfüllung verlange Selbstüberwindung, Disziplin und Gehorsam im Gefecht bis hin zum Einsatz des eigenen Lebens", heißt es in der vom Kabinett verabschiedeten Fassung des Weißbuchs. Für die Erziehung der Soldaten betont es die besondere Rolle der Vorgesetzten: "Erziehung durch Vorbild, insbesondere durch Vorleben und das Ertragen gleicher Belastungen, ist glaubwürdig, wirkt unmittelbar und überzeugt mehr als

Darüber hinaus wird Offizieren und Unteroffizieren auferlegt, durch ihr Auftreten und Handeln "Geist, Leistungsfähigkeit und Erscheinungsbild der Truppe" zu bestimmen. Sie seien dazu zu erziehen, gesetzte Maßstäbe einzuhalten, in der Ausbildung die "gebotene Härte" anzuwenden, Gerechtigkeit und Verständnis sowie Einfühlungsvermögen in die persönliche Lage der einzelnen Soldaten walten zu lassen. Große Bedeutung mißt das Weißbuch für die Erreichung einer kampfkräftigen Truppe dem erzieherischen Einfluß des "positiven Erlebens der Gemeinschaft" bei. "Kameradschaftliche Zusammenhalt prägt die Atmosphäre in der Truppe, erleichtert die gefühlsmäßige Einbindung der einzelnen Soldaten und liefert entscheidende Motive für Standhaftigkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl auch unter extremen Belastungen." Das Weißbuch soll im Juni gleichzeitig auch in Englisch und Französisch er-

scheinen.

# Wunsch Bonns: Betriebe Auswärtiger sollten bei SDI abwarten

Kontrakte vor Rahmenregelung gefährdeten Technologie-Transfer

Co./HH./kie. Bonn In der Bundesregierung und in der französischen Regierung ist man besorgt darüber, daß einzelne Firmen Kontrakte über eine Beteiligung an

der amerikanischen SDI-Forschung abschließen könnten, ohne daß die Regierungen zuvor einen politischen Rahmen dafür vereinbart haben. Auf diese Weise könnte die in Bonn und Paris erhobene Forderung nach einem vollen Technologie-Transfer gegenstandslos werden.

Gegen solche Kontrakte könnte weder die französische Regierung noch die Bundesregierung - die beide eine gemeinsame europäische Position als Basis für eine Beteiligung an dem SDI-Weltraumforschungsprogramm anstreben - viel unternehmen. Deshalb bleiben nach Bonner Ansicht zur Sicherung eines politi-

schen Rahmens für die SDI-Beteiligung nur zwei Möglichkeiten: . Auf die Firmen einzuwirken und sie zur Zurückhaltung bis zu einer politischen Regelung aufzufordern; 2. An die US-Regierung zu appellieren, vor einer Vereinbarung über einen politischen Rahmen nicht an einzelne deutsche Betriebe heranzutre-

Die Haltung der deutschen Industrie zur Frage einer möglichen Kooperation am amerikanischen SDI-Projekt läßt sich auf diesen Grundnenner bringen: Abwartend, aber nicht abgeneigt.

#### Noch keine Angebote

Allerdings liegen, wie Umfragen der WELT bei den Firmen Zeiss, Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Dornier, Siemens und AEG ergaben, bisher noch keine konkreten Angebote seitens der Amerikaner auf dem Tisch, Bei Dornier weist man auf eine Erklärung des Fachausschusses Raumfahrt beim "Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie" (BDLI) von voriger Woche hin, in der es heißt:

"Der Fachausschuß Raumfahrt daubt, daß deutsche Firmen zu dem Forschungsvorhaben SDI wesentliche Beiträge leisten können, die sowohl dem Forschungsziel als auch der allgemeinen technologischen Entwicklung dienen werden." In der Erklärung wird gefolgert, "daß diese. Leistungen die von deutscher Seite erhobene Forderung nach partnerschaftlichem Technologie-Transfer

unterstützen und rechtfertigen. Befragt, ob unter "partnerschaftlich" eine kommerziell faire Vertragsbasis oder eine politisch umrahmte und abgesicherte "Zweibahnstraße" des Technolgie-Transfers gemeint sei, äußern die einzelnen Firmen sich unterschiedlich. "Wenn die Konditionen stimmen, würden wir einen Geschäftsauftrag von den Amerikanern natürlich annehmen", verlautet aus den Häusern Zeiss und AEG. Auf politische Rahmenabsprachen müsse man nicht warten.

#### Nicht von SDI abhängig

AEG ist führend bei der Energieerzeugung, -verteilung und -versor-gung, Zeiss stark in der Hochleistungsoptik (Sensoren) und der Röntgenforschung. "Alles, was einen mehr ins Geschäft bringt, kann helfen", heißt es intern bei Zeiss. Doch gilt bei dieser und bei anderen Firmen bisher die Devise: "Unser Produkt-und Forschungsprogramm hängt nicht von SDI-Aufträgen ab."

Bei Dornier und MBB neigt man eher zu der Annahme, daß ein regierungsamtlicher Rahmen besser gegen amerikanische Geschäftspraktiken schütze, die beide Firmen häufig von ihrer unangenehmen Seite erfahren haben. So untersagte der US-Partner, nachdem MBB eine Hochfeinkamers für das Landsat-Programm entwikkk kelt hatte, später die kommerzielle Nutzung dieser Kamera. Bei Dornier erinnert man sich ungern an den Fall VFW-614, ein Flugzeug-Geschäft, das die US-Coast Guard, entgegen den Abmachungen, schließlich einfach fallenließ. "Ohne Regierungszusammenwirkung läuft da überhaupt

"Der deutsche Hunger nach einem Technologieschub aus dem All wird überzogen dargestellt", meint Sie-mens-Vorstand Karl Heinz Beckurts-Zu einer größeren Kooperation mit den USA werde es nur kommen, wenn die Bundesregierung dies wolle und eine europäische Zusammenarbeit stattfinde. Für Beckurts kommen die derzeit öffentlich angestellten Überlegungen "außerordentlich früh". Auch ohne SDI sieht das für Forschung zuständige Vorstandsmitglied keinen Mangel an technischen Herausforderungen in der Bundesre-

# Ausschuß für SDI-Beteiligung

Der Auswärtige Bundestagsaus schuß hat eine deutsche Beteiligung an dem amerikanischen Forschungs programm für eine Weltraumverteidi. gung (SDI) als grundsätzlich wiinschenswert bezeichnet. In einem mit den Stimmen von CDU/CSU ind FDP gegen die Stimmen der Opposition verabschiedeten Antrag wird die Bundesregierung aufgefördert zu prüfen, wie die wünschenswerte Teil nahme "im Zusammenwicken mit anderen Mitgliedstaaten der Allianz sowohl aus bündnispolitischen wie auch aus wirtschaftlich-technologischen Gründen zu fairen und dem gegenseitigen Nutzen dienenden Bedingungen -sichergestellt werden kann".

Zur Weltraumverteidigungsstrate gie heißt es, in den Genfer Verhand lungen müsse nachdrücklich gesrüft werden, ob ein strategisches Defensivsystem zur Stärkung der Stabilität beitragen könne. An eine mögliche Realisierung eines solchen Systems solle "zur Vermeidung von Instabilitäten" kooperativ herangegangen werden.

#### Zwei Erklärungen 🤲 🤧 zum Gipfel-Abschluß

**电影斯斯斯** 

Der Bonner Weltwirtschaftsgipfel wird am 4. Mai mit der Bekanntgabe einer politischen und einer wirtschaftspolitischen Erklärung durch Bundeskanzler Helmut Kohl zu Ende gehen. Die politische Erklärung wird sich nach Angaben von Regierungssprecher Boenisch auch mit dem 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges-befassen. Dabei soll der Gedanke der Versöhnung und der gemeinsamen Bewältigung der Zukunft im Vordergrund stehen. Die ökonomische Erklärung wird sich in ge trennten Aussagen mit den positiven und negativen Punkten der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, in Japan und Europa beschäftigen. Im Rahmen dieser Erkläring sollen auch die Probleme der Entwicklungsländer, speziell Afrikas, und der Umweltschutz zur Sprache kommen.

PHILIPS ANCHI DALL PS DE ME

Läuft ein exaktes Rechteck durch ein HiFi-Gerät, kommt es zum Leidwesen der Fans hinten meist recht verändert heraus: mit wehenden Spitzen, wenig original-getreu. Nicht so beim Philips Compact Disc-Spieler. Wie man sieht, ist der Vater dieses Systems mit seiner Technik dem Ideal näher als jeder andere.

Prazision im HiFi-Bereich erreicht Philips durch

jenes "bißchen" mehr an Technik, das besser von gut unterscheidet. Digitaltechnik ja, aber anders: Das Översampling-Verfahren mit digitalem Filter erspart eben viel Arger. Zum Beispiel garantiert es wirklich störungsfreie, lupenreine Wiedergabe - selbst von der Stille.

Interessiert Sie das? Dann sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER 1930 TIBELITY REDEN: 040-3297524

Präzision durch mehr Technik kennzeichnet die Einstellung von Philips: Bei der Bildplatte LaserVision. Im Verfolgungsradar für den Meteorologen. Bei der Prozeßsteuerung. Im hochintegrierten Mikrochip. Im Diagnosesystem für das Krankenhaus: Philips.

Auswärtiger Ausschuß für SDI-Beteilig

Zum (sipiel-4)

ældorf

f. 1984

56pro-ll. DM

res er-

m aus

ch die

lichen

nt auf

rfrage

₃heim

:rwar-

v wir-

n Pro-

tions-

ıktivi-

: wird

3 Mill.

llianz

Groß-

rlusı-

ongc nd in

t mit

hwā-

dе.

# WELT DER WIRTSCHAFT

#### Zur Sünde verlockt

J. G. - Hat ein Produkt in seinen Herstellungskosten mehr als die Hälfte Personalaufwand, dann ist es für "Beschäftigungspolitiker" allemal besonders attraktiv. Wie manche Regierung da auf Europas "Gemeinsamen Markt\* zur Subventionssünde verlockt wird, des beklagte nun ein großer deutscher Sanitärkeramik-Produzent (Keramag in Ratingen) mit zwei drastischen

Da wechselte ein Orangensafthersteller auf Sizilien mit öffentlichen Investitionsgeldern in die Produktion von WC- und Waschbecken, obwohl Italiens Kapazität bei diesen Produkten schon doppelt so groß wie der Landesbebedarf ist und auch in Europa dieser Markt schrumpft. Da füllt Belgiens Regierung einem haushohe Verluste produzierenden Landeskind Jahr um Jahr unverdrossen die Kasse, weil man im ohnehin strukturschwachen Wallonien diese einteusend Arbeitspllätze retten will.

Das sind nur zwei der längst allzuvielen Beispiele, wie das EG-Subventionsverbot mißachtet und der faire Leistungswettbewerb zum Nachteil tüchtiger Unternehmer wie Arbeitnehmer untergraben wird. Beispiele allerdings auch dafür, daß die Benachteiligten oft allzulange die öffentliche Bloßstellung der Sünder scheuen. Vor solchem Anflug von Resignation ist eindringlich zu warnen. Wer schweigt, über den wird bei Bedarf am ehesten hinweggetrampelt. Und fehlt der öffentliche Pranger, ist die Verlockung zur Subventionssünde nur um so größer.

#### Bekleidung

Py. - Daß der Export für die deutsche Bekleidungsindustrie eine le-benswichtige Stütze für deren Überleben ist, ist inzwischen bekannt. Gegenüber dem ausländischen Wettbewerb hat sie sich, was Qualität, Liefertreue und zunehmend auch Mode angeht, nicht nur wacker geschlagen, die Damen- und Herrenoberbekleidung und die Maschenindustrie haben sich weltweit durchgesetzt. Doch im Export kann man nicht stark genug sein, und es gilt, die Bundesförderung auf Messen, bescheiden genug, möglichst erfolgversprechend einzusetzen. Diesem Zweck gilt der neu gegründete "Exportausschuß für deutsche Mode". So weit, so gut. Doch daß zwei weitere neue Organisationen für die Durchführung aller geplan-ten Maßnahmen nötig sind, und weitere bestehende die Schirmherrschaft über alles haben, erscheint ebenso halbherzig wie umständlich. Entsprechend lustlos waren die Statements zu diesem Thema. Frust bereitet die Maschenindustrie, deren Mitglieder nicht gemeinsam als Verband mitziehen wollten, denn kosten darf es ja nichts. Kein verheißungsvoller Start also. Na, denn fördert mal

WELTHANDEL / Bangemann: Protektionismus, wenn möglich, eindämmen

# Auf dem Gipfel in Bonn soll kein Maßnahmenpaket geschnürt werden HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn ten folgen, zum Beispiel bei der Un

delsabkommens Gatt. Die westlichen

Industriestaaten, und nicht nur die

Gipfel-Teilnehmer USA, Kanada,

Japan, Großbritannien, Frankreich,

Italien und die Bundesrepublik, be-

fänden sich gegenwärtig in einer we-

sentlich besseren Ausgangslage als

seit langem. Die Inflation sei auf den

niedrigsten Stand seit 1972 gesunken.

Die durchschnittliche Wachstumsra-

te der OECD-Länder habe 1984 bei

nahezu fünf Prozent gelegen. Aller-

dings bestehe das Problem der hohen

Arbeitslosigkeit vor allem in Europa

Von den USA werde erwartet, daß

sie sich zum Abbau des Haushaltsde-

fizits bekennen werden. Daran knüp-

fe sich die Erwartung sinkender Zin-

sen und einer Normalisierung des

Dollar-Kursniveaus. Japan müsse

sein weiteres Wachstum mit einer

entschlossenen Marktöffnungspolitik

verbinden. Erfreulicherweise wachse

in Europa die Bereitschaft zur positi-

ven Anpassung an Veränderungen,

zum Abbau von Starrheit am Arbeits-

markt und in einzelnen Wirtschafts-

bereichen. Das jüngst beschlossene

Beschäftigungsförderungsgesetz sei

eine solche Maßnahme, weitere müß-

Eine Terminierung der nächsten Liberalisierungsrunde für Len Welthandel im kommenden Jahr erwartet Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann vom Weltwirtschaftsgipfel in Bonn am 3. und 4. Mai. Er stützt seinen Optimismus darauf, daß die Bereitschaft dazu auch unter den Entwicklungsländern gewachsen sei. Eine Verpflichtung der Bundesre-gierung zu expansiven staatlichen Maßnahmen wie auf dem letzten Bonner Gipfel 1978 werde es nicht geben.

"Der Bonner Gipfel soll das Ver-trauen in unsere Fähigkeit zur Gestaltung der Zukunft verstärken", erklärte Bangemann. Er solle Einsichten fördern, vernünftige Strategien bekräftigen und neue Gedanken entwickeln helfen. "Der Gipfel wird kein Maßnahmen-Paket schnüren, aber längerfristige Orientierungen zu geben versuchen."

Die parlamentarische Opposition werde in der heutigen Bundestagsdebatte zum Gipfel "klare und verbindliche Vereinbarungen" verlangen. Sie möchte die Gipfel-Meßlatte möglichst hoch hängen. Die Regierung werde sich darauf nicht einlassen.

Für Bangemann stehen zwei Themen im Zentrum der Gipfel-Diskussion: 1. die Sicherung und Verstärkung des Wirtschaftswachstums ohne Inflation durch schrittweisen Abbau von wachstumshemmenden Faktoren und durch Förderung der wirtschaftlichen Dynamik; 2. die Stärkung des Welthandelssystems durch Vermeidung weiterer protektionistischer Maßnahmen, durch neue Liberalisierungsschritte und Einleitung einer Verhandlungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Han-

Über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik bestünden zwischen den Gipfel-Staaten weitgehend Über-einstimmung. Gedrängt werden dürften vor allem die Japaner, auf der Importseite mehr zu tun.

"Der Welthandel ist 1984 zwar wieder kräftig gestiegen; dennoch ist er heute mehr denn je vom Protektionismus bedroht", betonte Bangemann. Die EG konnte sich im Marz zu einer Zustimmung für eine neue Gatt-Runde durchringen, die jedoch an eine Reihe von "Erwartungen", die keine Vorbedingungen sind, geknüpft ist. Dazu zähle, daß die internationalen Währungsfragen in den zuständigen Gremien weiter behandelt werden. Der OECD-Ministerrat habe Mitte April einen politischen Konsens für eine neue Gatt-Runde "so bald wie möglich" erzielen können. Bangemann geht davon aus, daß der Gipfel sich auf einen konkreten Termin verständigen könne.

Wichtiger als diese Fixierung sei, daß ein Vorbereitungstreffen von hohen Beamten noch für den Sommer 1985 vereinbart wurde. Im Gatt müßten jetzt die Industrieländer auf einen möglichst breiten Konsens mit den Entwicklungsländern hinwirken. Wer den Handel mit Gütern und Dienstleistungen liberalisiert, fördert das Wirtschaftswachstum und schafft

neue Arbeitsplätze", erklärte Bange-

#### HANNOVER-MESSE

#### Rekordergebnisse zum Abschluß DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Die gestern nach achttägiger Dauer zu Ende gegangene Hannover-Messe hat die in jeder Hinsicht ootimistischen Erwartungen noch übertroffen. Übereinstimmend bezeichneten Sprecher der Messe-AG und der ausstellenden Wirtschaft auf der abschließenden Pressekonferenz die Atmosphäre als durchweg positiv. Alle Fachmessen seien geprägt gewesen von der wachsenden Investitionsbereitschaft. Die größte Industriemesse der Welt habe sich erneut als ein Marketing-Instrument erwiesen, von dem auf die .wirtschaftliche Gesamtwetterlage" starke Impulse ausgingen.

Das Interesse der über 850 000 Besucher aus 120 Ländern - auch dies ein Rekord - konzentrierte sich vornehmlich auf Produkte mit hohem technischen Niveau. Zu Abschlüssen in bislang nicht gekannter Größenordnung kam es nicht nur in den Cehit-Hallen, sondern auch im Maschinenbau, in den Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik, im Anlagenbau und in der Kunststoffverarbeitung. Das eigentliche Geschäft indes dürfte in den kommenden Wo chen und Monaten einsetzen.

Die während der Messe verstärkt geführte Diskussion über das neue Konzept der Hannover-Messe ist nach Ansicht der Verantwortlichen vor allem Ausdruck firmenspezifischer Probleme, die es in der nächsten Zeit auszuräumen gilt. Über die Zuordnung einzelner Produktgruppen zur künftigen Cebit-Messe und zur Industriemesse werde noch zu sprechen sein.

#### KONJUNKTUR

#### **Ifo: Industrie** wird skeptischer

DANKWARD SEITZ, München Skeptischer als noch im Vormonat beurteilte die deutsche Industrie im März die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden sechs Monaten. Möglicherweise hat dazu beigetragen, wie es im jüngsten Konjunkturtest des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung heißt, daß die Exportchancen nicht mehr ganz so günstig wie zuvor eingeschätzt wurden. Wenn auch die aktuelle Geschäftslage als befriedigend bezeichnet wurde, schwächte sich zudem die Nachfrage doch etwas ah. Die Produktionstätigkeit verharrte auf Vorjahresniveau und dürfte auch in nächster Zeit stagnieren.

Insbesondere bei den Investitionsgüter-Herstellern sind die Erwartungen nicht mehr so optimistisch wie hisher. Sie rechnen kaum damit, so das Ifo, daß die Auslandsnachfrage in den nächsten Monaten sich im derzeitigen Tempo fortsetzen wird. Und dies, obwohl die Auftragsreserven angesichts erneut rascher konjunktureller Fortschritte im März abermals günstiger bewertet wurden.

Deutlich veschlechtert hat sich hingegen das Geschäftsklima im Großhandel, nachdem der Vorjahresumsatz erneut nicht erreicht werden konnte. Entsprechend skeptisch ist man hier für die kommende Zeit gestimmt. Ebenso berichtete der Einzelhandel von einer anhaltend ungünstigen Geschäftslage nach der kräftigen Verschlechterung im Februar, Dabei erzielten allerdings die Warenhäuser und der Versandhandel wesentlich höhere Umsätze als zur Vorjahreszeit.

#### Mehr als Kunst Von DANKWARD SEITZ

Design, in der Mode- und Auto-hranche das A und O, wird in weiten Kreisen der Industrie und vor allem im Mittelstand vielfach noch immer als teure und lästige Verschönerungsaufgabe am fertigen Produkt verstanden. So selbstverständlich technische Leistung auf hohem Standard heute geworden ist, sieht man in zablreichen Unternehmen den einzigen Sinn des Industrie-Designs noch darin, Produkte funktional zu gestalten, aber nicht in einer konsequent durchzuführenden unternehmerischen Aufgabe.

Obwohl längst zu einem wichtigen Faktor in unserer Wettbewerbswirtschaft geworden, wird die gute Formgebung als Kunst bewertet, die mog-inner Lust, nach möglichst rationa-lichst nichts kosten darf. Dabei ist vien Maßstäben zu handeln. Im Kauf Design ein spezifisches Merkmal der einer Ware soll nicht mir ein Zweckindustriellen Zukunftsvorsorge und nutzen, sondern auch irgendein Zuebenso eine Investition in den Markt von morgen wie der Kauf einer Masprechende, zeitgemäße und richtungweisende Produkte. Innerhalb einer Produktpalette trägt es zum Erscheinungsbild des Unternehmens bei macht Leistung und Qualität sicbtbar und stärkt das Vertrauen in eine Marke. Natürlich kann man Design besser und schlechter machen.

Freilich mit solchen Thesen mögen sich viele, an nüchterne Zahlen und Technik gewöhnte Manager nicht gern auseinandersetzen. Design hat sich selbst in Großunternehmen den Werbefachleuten unterzuordnen. Anfallende Kosten werden aus dem Werbeetat als Quantité négligeable finanziert. Ein Anteil von fünf Prozent stellt schon eine außergewöhnliche Größenordnung dar. Entsprechend schlecht werden von den Arbeitsämtern die Berufschancen für Designer

in der Industrie bewertet. Dabei wird die Wettbewerbswirt-schaft, wie ohne Werbung, zunehmend auch nicht mehr ohne Design bestehen können. Die Elektronik bringt es mit sich, daß es kaum noch Inhalte gibt, die Ausdruck verleihen. Weitgehend muß Luft verpackt werden. Nur aus ergonomischen Gründen erfordern Geräte noch eine bestimmte Höhe und Breite. Für Gestaltung und Form gibt es keine Vorgaben mehr. Der Designer muß mit seinen Mitteln den funktionellen Inhalt klar machen. Er wird zum Mittler zwischen Technik und Verbraucher.

Und je ähnlicher die Inhalte eines Produkts werden - wie in der Mode, der Autoindustrie und der Unterhaltungselektronik -, um so wichtiger wird die wirtschaftliche Notwendigkeit eines ansprechenden Designs. Das Produkt ist dann ausschließlich nur noch über das Design zu verkaufen. Wer den Zeitgeschmack dann nicht trifft, hat es schwer. Da mögen sich die Leute in der Fabrik noch so mühen, es droht der Verlust von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaft muß eben nicht nur produzieren, sondern auch verkaufen.

Design setzt in einer Wettbewerbswirtschaft die freie Entscheidung der Käufer voraus. Die haben aber nicht satznutzen erreicht werden. Das Gefühl spricht mit. Der Wunsch nach Kanfentscheidung. Das Design suggeriert dabei nicht, es motiviert, hilft beim Auswählen.

Die Konkurrenz geht nicht mehr ausschließlich von den Preisen aus. Der Qualitätswettbewerb dominiert. Aber Qualität ist in den Augen des gesättigten Verbrauchers keine absolute Größe mehr. Er achtet zunehmend auf das Design. Er soll die Wünsche, Träume und Sehnsüchte, die Wertvorstellungen und Ideale unserer Zeit, kurzum: Lebensgefühl zum Ausdruck bringen, ihm Gestalt verleihen und einen Beitrag zur Überwindung der Anonymität leisten.

Design wird zu einem immer festeren Bestandteil von Wirtschaft und Gesellschaft. Dies gilt nicht nur für Konsum-, sondern auch für Investitionsgüter. Neue Technologien haben uns eine Umwelt geschaffen, in der es wichtig ist, diese materiellen Wunder menschengerecht zu gestalten. Mit Produkten, die den ästhetischen Vorstellungen der Menschen entgegenkommen. Je mehr Hoch-Technologie, desto größter wird das Bedürfnis des einzelgen nach persönlicher, menschlicher und gestalteter Umwelt. Auch die Akzeptanz neuer Techniken würde wesentlich erleichtert und beschleunigt. Die Wirtschaft sollte, ja sie darf nicht länger dem Neuen mißtrauisch gegenüberstehen und muß ihre Hemmschwelle endlich überwin-

#### **AUF EIN WORT**



39 Auch noch so hochverdiente Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitiker sind keine geborenen Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder von staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmen.

Angelika Pohienz, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), Bonn FOTO: DIEWELT

#### **BDI: Probleme** liegen "innen"

dpa/VWD, Kölm Der derzeitige Exportboom der deutschen Wirtschaft ist nicht nur wechselkursbedingt, sondern wäre ohne die Qualität und den technischen Standard deutscher Erzeugnisse nicht denkbar. Diese Auffassung vertritt der Bundesverband der deutschen Industrie in seinem Konjunkturbericht. Die wirklichen Probleme lägen derzeit "innen", denn die Konjunktur bewege sich "auf einem Pfad, auf dem mit teureren Importen seit dem 1. April höhere Arbeitskosten zusammentreffen". Der Spielraum für Erträge, Eigenfinanzierung und inneres Wachstum der Unternehmen werde enger.

#### Delors gegen frühes Datum für neue Handelsrunde

H.-A. SIEBERT, Washington Bei seiner Antrittsvisite im Weißen Hans hat der neue Präsident der EG, der Franzose Jacques Delors, an Präsident Reagan appelliert, auf dem Wirtschaftsgipfel in Bonn auf die Festlegung eines Datums für den Beginn der von den USA und Japan geforderten neuen Liberalisierungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) zu verzichten. Ohne die Entwicklungsländer und eine von allen Teilnehmern gebilligte Tagesordnung würden die Gespräche rasch zusam-

menbrechen, betonte er. Wie Delors weiter ausführte, sei eine Gatt-Runde, die den Welthandel von weiteren Fesseln befreie, generell zu begrüßen. Vorher müßte jedocb über die Stabilisierung der Wechselkurse diskutiert werden, ohne die der Güteraustausch auch in Zukunft stark verzerrt werde. Delors machte sich damit den Standpunkt der Pariser Regierung zu eigen, wonach über die Ausweitung der Gatt-Regeln und die westliche Währungsordnung parallel verhandelt werden muß. Der EG-Präsident, der auch mit US-Au-Benminister Sbultz zusammentraf, warnte die Administration vor amerikanischen Importsteuern, die eine Gatt-Runde sofort torpedieren wür-Im Nationalen Presseklub in Wa-

shington erläuterte Delors seine monetären Reformvorstellungen dahingehend, daß auch er die Rückkehr zu festen Wechselkursen oder Zielzonen ablehnt. Erforderlich sei jedoch ein besseres Management, wie beispielsweise durch Interventionen an den Devisenmärkten, Liquiditätssteuerung und Überwachung durch den Währungsfonds.

#### **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT**

# Neuer Budgetentwurf steht – Agrarpreise noch umstritten

Nach 16stündigen Beratungen hat sich der EG-Ministerrat gestern morgen auf einen neuen Entwurf für den Haushalt der Europäischen Gemeinschaft in diesem Jahr geeinigt. Der Budgetentwurf, der nun dem Europaparlament zugeleitet werden muß, sieht ein Gesamtvolumen von 28,18 Mrd. Ecu (63,13 Mrd. DM) vor. Dabei bleibt ein Defizit von 1,98 Mrd. Ecu ungedeckt, das durch Zahlungen aus den nationalen Kassen der zehn EG-Länder ausgeglichen werden muß. Für die Bundesrepublik beträgt diese Zusatzzahlung umgerechnet

2.55 Mrd. DM. Die Lücke in dem neuen Budgetentwurf ist gegenüber der im Vor-schlag der EG-Kommission – der im letzten Dezember abgelehnt worden war - erheblich geschrumpft. Damit wurde vor allem einer Forderung Großbritanniens entsprochen, wo-

dpa, Luxemburg nach das Defizit höchstens 2 Mrd. Ecu betragen durite.

Es gilt aber als sicher, daß die Gemeinschaft tatsächlich in diesem Jahr mehr als die jetzt beschlossene Summe von 28,18 Mrd. Ecu ausgeben wird. Im Budgetentwurf sind die noch ungewissen Auswirkungen der laufenden Agrarpreiserhöhungen nicht enthalten, die möglicherweise zu einem erheblichen Mehrbedarf führen werden. Wann die Höhe dieses Postens ge-

nauer angegeben werden kann, ist noch unklar. Denn auch die dritte Argrarpreisrunde scheiterte am Dienstag abend, nachdem keine Einigung über die neuen EG-Agrarpreise für das Wirtschaftsjahr 1985/86 erzielt wurde. Bonn stimmte gegen den italienischen Kompromiß, weil er Einkommenseinbußen in dem für die Deutschen wichtigen Getreidesektor

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Kartellamt untersagt

Berlin (VWD) - Das Bundeskartellamt will die mehrheitliche Beteiligung von drei Rewe-Gesellschaften an der Kölner Cornelius Stüssgen AG untersagen. Eine entsprechende Abmahnung, zu der ihnen rechtliches Gehör gewährt wird, ist den Unternehmen inzwischen zugestellt worden. Dies bestätigte der Sprecher des Bundeskartellamts, Hubertus Schön, am Mittwoch auf Anfrage.

#### Ladenschluß geändert

Berlin (AP) - Trotz eindringlicher Warnung von Gewerkschaftsseite hat der Senat den Berliner Einzelhändlern per Verordnung die Möglichkeit geboten, an neun Freitagen im Jahr 1985 ihre Läden bis 21 Uhr geöffnet zu halten. Der Handel soll auf diese Weise zur Förderung des Berlin-Tourismus vor allem wahrend der Zeit der Bundesgartenschau, der Funkausstellung und zahlreicher anderer großer Veranstaltungen zwischen Mai und September beitragen, erklärte Wirtschaftssenator Elmar Pieroth. Das gültige Ladenschlußgesetz hiete die Möglichkeit, an his zu zwölf Tagen längere Geschäftszeiten zu wählen. Eine Anderung des Ladenschlußgesetzes sei nicht erforderlich.

#### Exportförderung

Washington (Sbt.) - Auch in den USA hraucht sich die Ausfuhrförderung nicht zu verstecken. Die wichtigste Institution ist die staatliche Export-Import Bank (Eximbank) mit Sitz in Washington, die nach einer Aufstellung des Handelsministe-riums über ein Kapital von 1 Mrd. Dollar verfügt. Im Finanzjahr 1983 pumpte sie 14,7 Mrd. Dollar von der Treasury und am Kapitalmarkt, während ihre Reserven 1,8 Mrd. Dollar ausmachten. Im Geschäftsjahr 1984 erreichten die Direktkredite 1,4, die Kreditgarantien und Versicherungen 7,2 Mrd. Dollar. Für kleine und mittlere Unternehmen stellte die Eximbank 7.2 Mrd. Dollar bereit.

DM-Anleihe für Portugal Frankfurt (VWD) - Zu 991/2 Prozent legt die Republik Portugal über ein internationales Bankenkonsortium eine siebenjährige Anleihe über 150

1.67D.--

derführenden Commerzbank wird die Anleihe am 15. Mai 1992 fällig.

Mill. DM auf. Nach Angaben der fe-

#### Entwurf verabschiedet

Bonn (HH) - Das Bundeskabinett hat gestern den von Justizminister Engelhard vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes verabschiedet. Damit soll das Gebrauchsmusterrecht näher an das Patentgesetz angeglichen wer-den. Dieses war erst kürzlich dem neuen europäischen Patentrecht angepaßt worden. Das Gebrauchsmuster gewährt für "kleine Erfindungen" ein gewerbliches Schutzrecht (zwischen Patent- und Geschmacksmuster). Das Gebrauchsmuster gewährt Schutz von Erfindungen für Arbeitsgeräte und Gebrauchsgegenstände, die eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung aufw

#### Pensionen gesichert

Bonn (dpa/VWD) - Der Pensions-Sicherungs-Verein hat als gesetzlicher Träger der Insolvenzversicherung (Konkurse und Vergleiche) der betriehlichen Altersversorgung in den zehn Jahren von 1975 his 1984 für 250 000 Versorgungsberechtigte aus Firmenpleiten die Betriebspensionen gesichert. Das Schadensvolumen betrug 3,15 Mrd. DM, das aus Mitgliederbeiträgen von 3,05 Mrd. DM und Kapitalerträgen von 254,5 Mill. DM finanziert wurde. Die Überschüsse betrugen gleichzeitig 156,2 Mill. DM. Nach dem extremen Schadensjahr 1982 (AEG-Vergleich) ergab sich 1984 eine weitere Abnahme von Aufwand und Beiträgen.

#### **US-Stundenlöhne**

Washington (Sht.) - In den USA sind die Stundenlöhne nach Angaben des Arbeitsministeriums in Washington zwischen März 1984 und 1985 nominal um 3.2 Prozent gestiegen und real, also preisbereinigt, um 0,7 Prozent gesunken. Der durchschnittliche Wochenlohn betrug 297,70 Dollar, verglichen mit 288,40 Dollar im Vorjahrsmonat. Ohne Nebenleistungen zahlten die US-Firmen im März einen durchschnittlichen Stundenlohn von 8,53 Dollar. Mit 12,20 Dollar war er im Baugewerbe am höchsten.

SEIT 14 JAHREN ERZIELEN BEWERTETE PROOF KRÜGERRAND-MÜNZEN UNBEEINFLUSST VON DEN GOLDPREISSCHWANKUNGEN ÜBERDURCHSCHNITTLICHE WERTSTEIGERUNGEN.SIE KÖNNEN IN DIESEN PROFITABLEN MARKT SCHON MIT DM 1.700,— EINSTEIGEN.

SELTENHEIT UND QUALITÄT BESTIMMEM DEN WERT DIESER GOLDANLAGEMÜNZE AUF POLIERTER

Der PROOF KRÜGERRAND ist eine Spezialprägung auf polierter Platte. Er wird seit 1967 jährlich in einer sehr kleinen Auflage von der SA-Mint geprägt. Der PROOF KRÜGERRAND ist in Gewicht, Größe und Feingehalt identisch mit dem normalen KRÜGERRAND. Aufgrund seiner Seltenheit und Schönheit hat sich ein börsenmäßig organisier ter Markt für den BEWERTETEN PROOFKRÜGERRAND entwickelt. Gehandelt werden nur PROOFKRÜGER-RAND, die nach dem Bewertungssystem S100. das eine objektive Qualitätsklassifizierung garantiert, bewertet Sind. Die nach Punkten bewerteten PROOF KRÜGERRAND sind in einem Kunststoffbehälter versiegelt und werden mit einem Zertifikat geliefert.

Das Kaufen ist denkbar einfach – und das Verkaufen auch. Bezugsbasis für die Preisbildung ist der PROOF KRÜGERRAND-INDEX. Er gibt die Richtpreise für die verschiedenen Punktwerte der verschiedenen Jahresauflagen wieder. Die Marktsituation ist täglich über REUTERS BILDSCHIRM (Code: EPKR) zu erfahren.

Eine begrenzte Anzahl BEWERTETER PROOF KRÜGERRAND der Jahrgänge 1982. 1983 und 1984 bieten wir für

E EINLIMTEN PROOF KRÜGERRAND 1967-1984:

|   | GEPRAGIE EM-UNZEN PROOF PRIOZERIEZ - |    |    |    |    |    |      |      |      |      | 1    |      |       |        |       |       |       |        |
|---|--------------------------------------|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ı | 67                                   | 68 | 69 | 70 | 73 | 78 | 71   | 72   | 74   | 75   | 76   | 77   | 79    | 80     | 81_   | 82    | 83    | 84     |
| ŀ | Φ/                                   |    |    |    |    |    | 6000 | 6625 | 6325 | 5600 | 6600 | 8500 | 11800 | 12 000 | 12900 | 16920 | 19100 | 14 000 |
| 1 | 10 000 pro Jahr                      |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      | ·    |       |        |       |       |       |        |





|         |         | BESTELLSCHEIN FÜR BEWERTETE PROOF KRÜGERRAND Ich bestelle von den nachfolgend aufgeführten Ein-Unzen-Münzen: |                     |                    |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| āgejahr | Auflage | Punktwert                                                                                                    | Index-<br>kategorie | Preis p. St.<br>DM | Anzahi |  |  |  |  |  |  |
| 1092    | 16920   | 104                                                                                                          | 4                   | 1.876              |        |  |  |  |  |  |  |

Die genannten Preise enthalten keine MwSt. Sie beträgt bei Auslieferung in die 8R Deutschland 14 %. Nach Absprache kann die Lieferung auch in andere Länder erfolgen oder bei IGCE Vaduz abgehoft werden. Der Versand erfolgt per Wert. Pro Sendung werden anteilige Versicherungs-Verpackungs- und Versandkosten in Höhe von DM 12.—berechnet. Zahlungsweise: 🗆 Ich habe den o.g. Gesamtbetrag auf das Konto der INTERNATIONAL GOLD

| CDIN EXCHANGES AG bei der Bank in Liechtenstein Au. Ft. 9490 VADUZ, KtoNr. 424<br>überwiesen. 🗆 Ich zahle mit beigefügtem V-Scheck. |                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Name:                                                                                                                               | Vomame:                       |  |  |  |  |  |  |
| Stra8e:                                                                                                                             | PLZ/Ort:                      |  |  |  |  |  |  |
| Tel.:                                                                                                                               | Gewünschtes Auskeferungsland: |  |  |  |  |  |  |

Unterschrift:

Bitte einsenden an: INTERNATIONAL GOLD COIN EXCHANGES AG. Austrasse, 9, PO, Box 129, FL-9490 VADUZ. Tel. DO 4175 - 61275. Telex 77967 ercou FL

IGCE, Repräsentanz in Deutschland, Roßmarkt 15. Capim Center, D-6000 Frankfurt/M. 1. Tel. 069 / 134 40. Telex 412889 capi d. **FORSCHUNG** 

#### Großwetterlage verbessert

HEINZ HECK, Bonn

Eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen in der Forschung bringt beiden Partnern neue wissenschaftliche Erkenntnisse und wirtschaftliche Vorteile und stärkt die Position der deutschen Technik im internationalen Wettbewerb. Das erklärte Professor Karl Heinz Beckurts, für Forschung und Technik zuständiges Vorstandsmitglied der Siemens AG, vor Journalisten in Bonn.

Sein Unternehmen will in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Mark für verstärkte Hochschul-Kooperationen in der Hochtechnologieforschung aufbringen. Beckurts registriert dabei eine Anderung der "Großwetterlage". Die Bereitschaft der deutschen Hochschulen zur Zusammenarbeit mit der Industrie habe in den letzten Jahren "deutlich zugenommen". Vor zehn Jahren sei dies "nicht möglich gewesen".

Als Gründe für diese positivere Haltung sieht Beckurts unter anderem, daß heute die Bedeutung der Industrie für die Zukunft von Studenten und Hochschulen klarer gesehen werde - euch mit Blick euf die sich verschärfende internationale Konkurrenzsituation. Außerdem böten technische Berufe im Vergleich zu anderen (etwa Medizin) weit bessere berufliche Chancen als früher.

Siemens liegt mit Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 3,8 Milliarden im vergangenen und 4,5 Milliarden Mark im laufenden Geschäftsjahr in der Bundesrepublik und europaweit an der Spitze. Rund 30 000 Mitarbeiter sind in der Forschung und Entwicklung tätig. 1985 sollen 3200 Ingenieure und Naturwissenschaftler eingestellt werden, davon allein 2100 Elektrotechniker und über 500 Informatiker. Das entspricht knapp einem Drittel des gesamten Universitätsund Fachhochschuljahrgangs in diesen beiden Fachrichtungen.

Zu den Schwerpunkten der Siemens-Forschung und -entwicklung gehören Energie- und medizinische Technik. Über 50 Prozent der Forschungs- und Entwicklungsmittel entfallen auf vier strategisch wichtige Wachstumsgebiete der elektronischen Technik und ihrer Anwendungen: im einzelnen Kommunikationsund Nachrichtentechnik (ISDN wird von der Bundespost ab 1986 eingeführt), Büro- und Automatisierungstechnik sowie Mikroelektronik.

JUGOSLAWIEN / Verhandlungen mit den Gläubigerbanken zogern Ratifizierung des Beistandsabkommens hinaus

# Die Regierung will alle IWF-Richtlinien befolgen

E. ANTONAROS, Athen Jugoslawiens Bundesregierung ist fest entschlossen, sämtliche Richtlinien des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Sanierung der jugoslawischen Wirtschaft zu befolgen. Aber die Ratifizierung des bereits ausgehandelten einjährigen IWF-Bei-standsabkommens in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, die am 29. April erfolgen soll, könnte hinausgezögert werden, weil Belgrads Verhandhungen mit den kommerziellen Bankinstituten in New York über die Umschuldung der jugoslawischen Aus-

1988 in Schwierigkeiten geraten sind. Da es sich bei den nun entstandenen Komplikationen fast ausschließlich um Nebensächlichkeiten handelt, gehen westliche Experten davon aus, daß Belgrad aus taktischen Gründen diese Verzögerung in Kauf nimmt, um durch längere Verhandlungen von den fallenden Dollarzinssätzen zu profitieren.

landsschulden für die Jahre 1985 bis

Andererseits kann es nicht im In-

senschaftliche Nachwuchs.

letzten Jahren.

verband verwalteten Stiftungen, von

denen die meisten mit einem mittle-

ren, unter einer Million DM liegenden

Vermögen ausgestattet sind, für wis-

senschaftliche Vorhaben rund 170

Mill DM zur Verfügung gestellt, da-

von allein 50 Mill. DM in den beiden

Unter den Schwerpunktprogram-

men sowohl des Stifterverbandes als

auch der von ihm verwalteten Stif-

tungen hob Liesen die Förderung des

qualifizierten wissenschaftlichen

Nachwuchses hervor. Neben der not-

wendigen Breitenförderung dürfe die

verlieren: Denn unmittelbar nach der Einigung mit den Banken sollen auch die Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Regierungen in Höhe von rund einer Million Dollar für die Zeit bis Mitte Mai 1986 umgeschuldet werden. Die Schulden Belgrads bei den Banken für die Vierjahresperiode betragen 3,5 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte Jugoslawien darauf bestanden, daß eine Gesamtregelung für diese vier Jahre vereinbart werden solle, während das Bankenkonsortium ein Arrangement auf Jahresbasis wünschte, um dadurch die Entwicklung der jugoslawischen Wirtschaft beobachten zu können. Schließlich einigte man sich auf zwei

teresse der Jugoslawen liegen, Zeit zu

Tranchen von je zwei Jahren. Jugoslawiens Auslandsschulden betragen zur Zeit etwas mehr als 19 Milliarden Dollar. Davon wären knapp 3,5 Milliarden 1985 fällig. Anders als der ebenfalls hochverschuldete kommunistische Nachbar Rumänien, der sich mit dem IWF überworfen hat und einen schnellstmöglichen Abbau seiner Schulden ohne innenpolitische Rücksichten anstrebt, gehen die Jugoslawen erheblich vorsichtiger vor: Nach Angaben von Regierungschefin Milka Planinc sollen die Auslandsschulden bis 1990 auf 16 Milliarden Dollar reduziert werden.

Mit dieser längerfristigen Planung

konfrontierte Belgrads Kabinett auch die IWF-Experten. Doch entgegen ihren ursprünglichen Absichten, hart zu bleiben und keine Absichtserklärungen abzugeben, erklärte sich die Regierung in einem umfangreichen Memorandum mit fast allen Auflagen des Währungsfonds einverstanden. Unter anderem haben sich die Jugoslawen bereit erklärt, ihre Austerity-Politik aufrechtzuerhalten. Unter anderem wollen sie die Landeswährung so oft wie nötig abwerten und die Zinssätze dem Inflationsniveau anpassen. Ende März betrug die Teuerungsrate, auf Jahresbasis hochgerechnet, 67 Prozent (1984: 52,4 Prozent). Ebenfalls wollen sie eine Steigerung der Kreditmenge um nur 30 Prozent zulassen.

Andererseits haben die Jugoslawen sich eine Reduzierung der Steuersätze ausbedungen. Davon sollen vor allem die einfachen Lohn- und Gehaltsempfänger profitieren, die in den Jahren seit 1980 aufgrund der ständigen Geldentwertung einen Kaufkraftverlust von mehr als 35 Prozent erlitten haben. Durch die Steuersenkungen will Belgrad verhindern, daß soziale Unzufriedenheit entsteht, die sich auch politisch im Vielvölkerstaat auswirken könnte.

Daß die Einigung mit dem Währungsfonds ohne nennenswerten Widerstand vom Bundesparlament abgesegnet wurde, zeigt nach Ansicht von westlichen Beobachtern in Belgrad, daß sich Jugoslawiens Führung der Tatsache voll bewußt zu sein scheint, daß sie ohne die Mitwirkung der internationalen Organisationen eine dauerhafte Sanierung nicht zustande bringen kann.

#### Auch Bayer zahlt 9 Mark Dividende

J. G. Düsseldorf

Im Gleichklang mit BASF und Hoechst schlägt auch die Bayer AG, Leverkusen, für 1984 eine Dividendenaufstockung auf 9 (7) DM vor (Hauptversammlung am 19. Juni). Den AG-Rücklagen werden 200 (150) Mill. DM zugeführt. Bei der unerwartet stark verlustreichen Halbtochter Schelde Chemie Brunsbüttel GmbH (150 Mill. DM Stammkapital) übernimmt Bayer nun auch die beim Schweizer Chemiekonzern Ciba-Geigy AG liegende Kapitalhälfte und wandelt die Firma in eine Betriebsabteilung der Anorganica-Sparte des

Die (Steinwolle-)Dämmstoff-Produktion der Bayer-Tochter Rhein-hold & Mahla GmbH, Düsseldorf (1983er Umsatz 73 Mill. DM mit 348 Leuten) wird aufgegeben, teils durch Verkauf des Werkes Hiltrup an die dänische Rockwool-Gruppe, mit dem Rest durch Schließung und Ersatz-Arbeitsplatzangebote in den für die Betroffenen nahen Bayer-Werken Leverkusen und Dormagen. Die Dammtechnik-Aktivitäten der wesentlich größeren Bayer-Tochter Rheinhold & Mahla GmbH, München, werden fortUS-KONJUNKTUR / Preisschere öffnet-sich langsam-

# **Teuerung durch Importe**

H.-A. SIEBERT, Washington In den USA verschlechtert sich nun auch das Inflationsbild, nachdem die wirtschaftliche Wachstumsrate im ersten Quartal bereits auf 13 Prozent gesunken ist, verglichen mit real 6,8 Prozent im Gesamtjahr 1984. Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, erhöhten sich die Verbraucheroreise im März um 6.5 Prozent was einer Jahresrate von 5,8 Prozent entspricht. Das Tempo hat sich deutlich beschleunigt. Im ersten Quartal nahm der Index um 4,1, seit Jahresfrist um 3,7 Prozent zu.

Zur Verschlechterung beigetragen hat hauptsächlich eine Explosion der Benzinpreise, die im März um 3,8 Prozent nach oben schossen. Aber daraus läßt sich kaum Honig saugen, auch wenn es sich um einen einmaligen Ausrutscher handeln sollte. Denn was den USA ins Haus steht, sind nach dem Dollarrutsch höhere Importpreise. Bisher waren es vor al-

lem die billigen Einführen, die den Index in Schach gehalten haben. Die verstärkte Teuerung kundigte sich schon letzte Woche an, als das US Handelsministerium zusammen mit dem Bruttosozialprodukt eine Zu. nahme des Preisdeflators von 28 auf 53 Prozent im Vergleich der beiden letzten Quartale meldete

In dieser Situation wird der Geldkurs der US-Notenbank schwieriger Offen ist jetzt wieder, ob die Fed den Diskontsatz (acht Prozent) senkt wie an der Wall Street spekuliert wird. Zeitweise verbilligte sich Tages. geld schon auf 7,17 Prozent. Dreimo natige Treasury Bills wurden für 7-62 Prozent verkauft. Vermutlich rangiert aber noch das Preis-hinter dem Konjunkturrisiko, zumal da nach neuen Prognosen im ersten Quartal die Unternehmensgewinne nach Steuern um 0,8 Prozent gesunken

يمين فأ

ELLE

1

THE PERSON NAMED IN

4.50

2.5

g Exi.

200

212

100

᠍ :

er i 

WASSERWIRTSCHAFT / Schutz der Bevölkerung wichtig

## Gegen Mittel für die Bauern

Für die Landwirtschaft kann es nach Ansicht des Präsidenten der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz (VDG), Benno Weimann, keine Ausnahmeregelung beim Vollzug eines besseren Gewässerschutzes geben. Der Bundestag muß sich nach Weimann bei der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes von dem durch das Bundesverfassungsgericht gestützten Grundsatz leiten lassen. daß der Grundwasserschutz unter allen Nutzungsarten Vorrang habe. Priorität genieße danach die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser,

Aus der gesetzlichen Verpflichtung zur grundwasserschützenden Bodenbewirtschaftung könne nun der Deutsche Bauernverband ernsthaft nicht die Forderung nach einer Entschädigung ableiten. Weimann: "Zugeständnisse beim Gewässerschutz: sind nicht möglich, ebensowenig Subventionen der Agrarwirtschaft über den Wasseroreis."

Vor dem Beirat der Gelsenwasser AG vertrat auch Prof. Jürgen Salzwedel, Vorsitzender des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen, den Standpunkt Weimanns. Bei einer schränkungen würde das Verursacherprinzip doppelt durchbrochen. Salzwedel, der auch Leiter des Instituts für das Wasserrecht an der Universität Bonn ist, wörtlich: "Grotesk Entschädigungen zu zahlen an jenen der sich über ökologische Belastbarkeitsgrenzen hinwegsetzt. Zahlen müßte dann ausgerechnet der Wasserverbraucher, zu dessen Gunsten das Bundesverfassungsgericht entschiedenen Grundwasserschutz gerechtfertigt hat."

Weimann sieht darüber hinaus den Gleichheitsgrundsatz verletzt, wenn es bei Tatbeständen von Verschmutzungen eine Zwei-Klassen-Theorie gabe: "Der eine wird gemäß dem Verursacherprinzip herangezogen, der andere erhält einen Bonus vom Gesetzgeber für die Bereitschaft, sich gesetzeskonform zu verhalten."

Vom Deutschen Bundestag erwartet Weimann eine Stärkung des Ver- 🖈 ursacherprinzips durch Umkehr der Beweislast, denn das Wasserrecht habe sich bei seiner Umsetzung im Alltag als unpraktikabel erwiesen. Weimanns Forderung: "Wer nach allem begründeten Anschein eine Grundwasserverunreinigung herbeiführt, haftet als Verursacher; es sei denn, er Entschädigung für Nutzungsbe- führt den Entlastungsbeweis."

#### Programm für Professuren an die Börse

HANS BAUMANN, Essen Spitzenförderung nicht vergessen werden. Die Herausforderung und Nach dem Zugang einer weiteren Förderung künftiger Leistungsträger Stiftung im Frühjahr 1985 verwaltet

STIFTERVERBAND / Wissenschaft wird gefördert

sei eine der wichtigsten Aufgaben im Interesse der Wirtschaft und der Geder Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, der sich eine "Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft" nennt, Eine neue Förderinitiative will der jetzt 100 Stiftungen mit einem Ver-Verband in Kürze mit einem Modellmögen von insgesamt 335 Mill, DM. programm zur Errichtung von Stif-Aus den Zuwendungen seiner rund tungs-Professuren einleiten. Be-schlüsse dazu werden am 2. Mai ge-faßt. Dieses Programm soll dazu bei-5000 Mitglieder stellte der Verband 1984, wie Präsident Klaus Liesen erklärte, 59,6 (64,6) Mill. DM zur Verfügung. Gefördert wurden Wissentragen, die Berufschancen für hervorragende Nachwuchswissenschaftler schaft und Forschung sowie der wiszu verbessern und forschungsintensive Fächer zu fördern. Nach Liesen haben die vom Stifter-

Für dieses Programm mit einer Laufzeit von acht Jahren will der Stifterverband insgesamt 10 Mill. DM bereitstellen, die der Finanzierung von fünf Stiftungsprofessuren in naturwissenschaftlichen, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Grundlagenfächern dienen. Mit diesem Programm hofft der Verband, weitere private Initiativen auszulösen.

Der Förderrahmen ist weit gefächert von "zukunftsorientierten Technologien" bis hin zu "Geldtheorie und Geldpolitik" sowie Bekampfung der Jugendarbeitslosigkeit.

J. G. Düsseldorf

Schumag will

In seinem 155. Geschäftsjahr will

das Aachener Maschinenhau-Familienunternehmen Schumag, im vergangenen März von einer GmbH in eine AG mit 10 Mill. DM Aktienkapital umgewandelt, nun Publikumsaktionare aufnehmen. Wie die Commerzbank AG, Frankfurt, ankündigte, sollen unter ihrer Führung voraussichtlich im Juni dieses Jahres "über 40 Prozent" der Aktien mit voller Gewinnberechtigung für 1985 und zu einem noch unbekannten Preis "einem breiten Publikum zur Zeichnung angeboten" werden; die Börsennotiz sei im geregelten Freiverkehr an den Plätzen Düsseldorf und Frankfurt

Die Commerzbank präsentiert den Börsenneuling mit vorerst kargen Angaben; Für 1984 werden rund 78 Mill. DM Umsatz und 3,4 Mill. DM Jahresüberschuß, nebst Auslandstöchtern 89 Mill DM Umsatz und 5.1 Mill. DM Gewinn ausgewiesen. Der hohe Auftragsbestand lasse bei dieser im Spezialmaschinenbau und in der Produktion von Präzisionsteilen tätigen Firma für 1985 mehr als 100 Mill. DM Gruppenumsatz erwarten.

Das Tempo wird schneller, der Horizont weiter. Nationale Barrieren fallen.

Die Welt steht Ihnen offen. Für Menschen, deren Lebensbereich über nationale Grenzen hinwegreicht, ist eine Zeitung unverzichtbar: The International Herald Tribune. Tägliche Lektüre von mehr als einer Drittel Million Führungskräfte in 164 Ländern.

In der IHT erfährt die Führungsschicht der Welt, was sie täglich wissen muß: eine globale Berichterstattung aller Weltnachrichten. Beurteilt aus internationaler Sicht. Umfassend. Objektiv. Maßgebend.

Die weltweite Nachrichtenbeschaffung basiert u.a. auf den umfangreichen der Washington Post. Das Informationsspektrum umfaßt: Politik und Wirtschaft. Wissenschaft und Technik, Kunst und Kultur, Sport und Unterhaltung. Editiert von unserer Zentralredaktion in Paris und mit Hilfe neuester Satellitentechnologie übermittelt zu sieben Druckorten in der Welt

Das Ergebnis: mehr Weltnachrichten in kürzester Zeit aus zuverlässiger Ouelle. Kaufen Sie heute Ihr Exemplar an Ihrem Zeitungsstand. Oder informieren Sie sich über unsere kostengünstige Botenzustellung in Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Redaktionsquellen der New York Times und Stuttgart, Nürnberg, München telephonisch bei FPS Hockenheim (06205-20131).



# Hamburger Sparkasse

Jahresabschluß 1984

- unter Auslassung der Vorspalten, Leerpositionen und Vermerke -

Jahresbilanz zum 31. Dezember 1984

| Aktivseite                              |                   |                                       | Passivseite       |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                         | DM                |                                       | DM                |
| Kassenbestand                           | 294.418.386,22    | Verbindlichkeiten eus dem 5parkassen- |                   |
| Guthaben bei der Deutschen Bundesbank   | 363.288.803.06    | geschäft gegenüber Kunden             |                   |
| Postgiroguthaben                        |                   | Spareinlagen                          | 9.681.080.012,07  |
| Schecks, fällige 5chuldverschreibungen, | 0.011.001,01      | Andere Einlagen (Verbindlichkeiten)   | 6.998.558.714.42  |
| Zins- und Dividendenscheine sowie       |                   | Verbindlichkeiten gegenüber           | 0,000,000,114,42  |
| zum Einzug erhaltene Papiere            | 72.000.136.37     | Kreditinstituten                      | 2.135,839,608,60  |
| Wechsel                                 |                   | Schuldverschreibungen                 | 1.638.601.931,06  |
| Forderungen an Kreditinstitute          | 3.555.612.209.34  | Eigene Akzepte und Solawechsel        |                   |
| Anleihen und Schuldverschreibungen      | 3.717.142.877.98  | im Umleuf                             | 172.500.000,      |
| Wertpapiere, soweit sie nicht unter     | G                 | Durchlautende Kredite                 |                   |
| anderen Posten auszuweisen sind         | 6.705.482.35      | (nur Treuhandgeschäfte)               | 17.491.339.85     |
| Forderungen an Kunden                   |                   | Rückstellungen                        | 338.664.051.11    |
| Ausgleichsforderungen                   |                   | Wertberichtigungen                    | 49.048.823        |
| gegen die offentliche Hand              | 34,810,756,70     | Sonstige Verbindlichkeiten            | 28,137,080,80     |
| Durchlautende Kredite                   |                   | Rechnungsabgrenzungsposten            | 163,862,298,38    |
| (nur Treuhandgeschäfte)                 | 17.491.339.85     | 5onderposten mit Rücklegeanteil       | . 00.002.200,00   |
| Beteiligungen                           | 16.552.951.79     | nach § 52 Abs. 5 ES1G                 | 9.036.855         |
| Grundstücke und Gebäude                 | 404,110,192,90    | Rücklagen nach § 10 KWG               | 978.433.587,11    |
| Betriebs- und Geschäftseusstettung      |                   | Bilanzgewinn                          | 45.879.416.34     |
| Eigene Schuldverschreibungen            |                   |                                       | 10.013.110.01     |
| Sonstige Vermogensgegenstande           | 23 874,161,01     |                                       |                   |
| Rechnungsabgrenzungsposten              | 207.601.647.16    |                                       |                   |
| Summe                                   | 22.255.133.717.74 | Summe                                 | 22.255.133.717,74 |
| - Contine                               | 22200.100.117,14  | <u>Summe</u>                          | 22.233.133.717,74 |
|                                         |                   |                                       |                   |
|                                         |                   |                                       |                   |
|                                         |                   |                                       |                   |
| Gewinn- un                              | d Verlustred      | hnung für das Jahr 1984 📑             |                   |
| Aufwordungen                            |                   | initiality for according 100+         |                   |

| Beinebs- und Geschaftseusstettung Eigene Schuldverschreibungen Sonstige Vermogensgegenstande Rechnungsabgrenzungsposten | 20.936.356.81<br>23.874,161,01 | Bilanzgewinn                                                                                                     | 45.879.416.3     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Summe                                                                                                                   | 22.255.133.717,74              | Summe                                                                                                            | 22.255.133.717,7 |
| Gewinn- un                                                                                                              | d Verlustred                   | chnung für das Jahr 1984                                                                                         | Ertrag           |
|                                                                                                                         | DM                             |                                                                                                                  | DM               |
| Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen                                                                                    |                                | Zinsen und zinsähnliche Erträge                                                                                  | UM               |
| Provisionen und ahnliche Aufwendungen<br>tur Dienstleistungsgeschafte                                                   | 2.196.446,57                   | aus Kredit- und Geldmarktgeschaften Lautende Ertrage aus lestverzinslichen                                       | 1.332.675.293,3  |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen<br>auf Forderungen und Wertpapiere<br>sowie Zuführungen zu Ruckstellungen         |                                | Wertpapieren, Schuldbuchforderungen,<br>anderen Wertpapieren und Beteiligungen<br>Provisionen und andere Erträge | 302.863.729,6    |
| m Kreditgeschäft                                                                                                        |                                | aus Dienstleistungsgeschaften                                                                                    | 97.283 570,      |
| Aufwendungen fur Altersversorgung<br>und Unterstützung                                                                  | 39.320.606.34                  | Im Kreditgeschaft                                                                                                | 28.988 656,7     |
| 5achaufwand für des 5perkassengeschaft<br>Abschreibungen auf Grundstücke und<br>Bebäude sowie auf Betnebs- und          | 84.343.209.21                  | Ruckstellungen, soweit sie nicht unter<br>dem vorstehenden Posten auszuweisen<br>sind                            | 841.039.2        |
| Geschaftsausstattung                                                                                                    | 35.442.974.11                  | Ertrage aus der Auflosung von                                                                                    | 041.039,2        |
| bschreibungen auf Beteiligungen                                                                                         | 122.848.42                     | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                  | 1.004.095,       |
| iteuem                                                                                                                  | 254.428.155,75                 |                                                                                                                  |                  |
| onstige Aufwendungen                                                                                                    | 17.948.204,72                  |                                                                                                                  |                  |
| ahresüberschuß                                                                                                          |                                |                                                                                                                  |                  |
| <u>Gumme</u>                                                                                                            | 1.763.656.384,61               | Summe                                                                                                            | 1.763.656 384.6  |
| Ani                                                                                                                     | nang zur Gewinn                | - und Verlustrechnung                                                                                            |                  |
| Einstellung in die                                                                                                      | Sicherheitsrücklage            | DM 75.879.416,34<br>DM 30.000.000,                                                                               |                  |
| Bılanzgewinn                                                                                                            |                                | DM 45 879 416,34                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                         |                                | Hamburg, den 8. März 1985                                                                                        |                  |
|                                                                                                                         |                                | Der Vorstand                                                                                                     |                  |
|                                                                                                                         |                                | Maintenan Course Button                                                                                          |                  |

Manimann Geginat Peters

Der Geschaftsbericht enthalt den ungekürzten Jahresabschluß und tragt den unemgeschrankten 8estatigungsvermerk der Prufungsstelle des Hanseatischen Sparkassen- und Giroverbandes vom 19 April 1985. Der Geschaftsbericht kann in den Geschaftsräumen der Sparkasse eingesehen werden.

Sour officer light



### HAMBURGER SPARKASSE / Kreditgeschäft lebhaft | MOET-HENNESSY / Nichts von Stagnation zu spüren Ergebnis auf hohem Niveau

Hamhurger Sparkasse, Deutschlands größtes Sparinstitut, deren jährliches Wachstum eiwa der Bilanzsumme einer Sparkasse mittlerer Größe entspricht, hat 1984 das hohe Ertragsniveau des Vorjahres nahezu gehalten. Der absolute Zins-überschuß ist aufgrund des ausgeweiteten Geschäfts noch einmal gestiegen, obwohl sich die Zinsspanne von 3,79 auf 3,64 Prozent verringert hat. Die rückläufige Marge, so erklärt Vorstandssprecher Peter Mählmann, sei durch Zinssenkungen sowie das Auslaufen hochverzinslicher Ak-

tivpositioenn bedingt gewesen. Das Betriebsergebnis, das 1983 bei einem Wachstum von 20 Prozent Rekordhöhen erreicht hatte, lag im Berichtsjahr nach Angaben von Mählmann um 2 Prozent niedriger. Der Jahresüberschuß von 76 Mill. DM wird voll der Sicherheitsrücklage zugeführt, so daß die Eigenmittel der Sparkasse 4,8 Prozent der Bilanzsumme ausmachen.

Das erfreuliche Wachstum des Instituts setze sich in diesem Jahr fort. erklärte Mählmann. Trotz noch weiter zurückgehender Zinsmarge sei auch die Ertragsentwicklung zufriedenstellend. Im Aktivgeschäft bilden nach Angaben von Mählmann die Baufinanzierungen unverändert das Schwergewicht. Der zwischenzeitli-

JAN BRECH, Hamburg che Zinsanstieg auf den Kapitalmärkten habe offenbar aufgestaule Kreditnachfrage ausgelöst. Bei der Hamburger Sparkasse stiegen die Zusagen im ersten Quartal um 70 Prozent auf 374 Mill. DM. Der Darlehensbestand war bereits im Berichtsjahr um 11,7 Prozent auf 7,3 Mrd. DM gestiegen. Das Kundenkreditgeschäft bezeichnet Mählmann ebenfalls als lehhaft.

> Auf der Passivseite steht dem Rückgang der Spareinlagen um 123 Mill. DM ein Anstieg der Eigenemis-sionen um 155 Mill. DM gegenüber, so daß die hilanzwirksame Ersparnisbil-dung 32 Mill. DM erreichte. Der Rückgang der Giroeinlagen (300 Mill. DM) und der Termingelder (100 Mill. DM) entspricht der üblichen Ent-wicklung zum Jahresbeginn. Alles in wicklung zum Jahresbeginn. Aues in allem ist Mählmann zuversichtlich, daß die Hamburger Sparkasse auch 1985 ein gutes Geschäftsjahr hinter sich bringen werde.

| Hamburger Sparkssse | 1984   | ±%     |
|---------------------|--------|--------|
| Kundeneinlagen      |        |        |
| (Mill DM)           | 18 318 | + 5.6  |
| Spareinlagen        | 9 681  | - 1.1  |
| Bankengelder        | 2 136  | + 13,6 |
| Kreditvolumen       | 17 514 | + 5,7  |
| Bilanzsumme         | 22 255 | + 6.6  |
| Geschäftsvolumen    | 22 592 | + 6.6  |
| Zinsüberschuß       | 773    | + 1,6  |
| Jahresüberschuß     | 76     | + 27   |
| Bilanzgewinn        | 46     | + 4,5  |
| Elgenmittel         | 1 022  | + 8.0  |

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE / Künftig mit einer Stimme

#### Gemeinsame Exportförderung HARALD POSNY, Düsseldorf

Die deutsche Bekleidungsindustrie will ihre Exportaktivitäten konzentrieren. Die drei Verbände der Damen- und der Herrenoberbekleidungs-Industrie sowie der deutschen Maschenindustrie haben einen branchenübergreifenden "Exportaus-schuß für deutsche Mode" gegründet. Der Ausschuß, der unter Schirmherrschaft des "Deutschen Modeinstituts" und des "Deutschen Instituts für Herrenmode" steht, soll künftig die Exportbemühungen verstärken und in Fragen der Exportförderung des Bundes auf internationalen Messen die Mittel längerfristig und möglichst wirkungsvoll einsetzen.

Die jeweils untereinander abgestimmten Fördermaßnahmen im Ausland werden von zwei zusätzlich geschaffenen Organisationen, dem Exportverband Bekleidungsindustrie e. V." (für DOB und Haka) sowie von einem zu gründenden "Exportinstitut für deutsche Mode e. V." (für Gesamtmasche) abgewickelt.

Wie der Vorsitzende des DOB-Verbandes, Hermann Irringer, anläßlich der 146. 1gedo in Düsseldorf, erklärte. ist mit einem gemeinsam erzielten Exportumsatz von 7 Mrd. DM und dem damit bezeugten Image der deutschen modeschaffenden Industrie im Ausland eine gute Ausgangsbasis für Koordination und Konzentration aller drei Verbände vorhanden. Nach den schon traditionellen Absatzländern der EG und der Efta sollen jetzt auch die Märkte in Nordamerika, in den Golfstaaten und in Fernost, vor allem Japan, erschlossen werden.

1984 standen für Messeförderung im Bundeshaushalt 24 Mill. DM zur Verfügung, von denen 1,5 Mill. DM in den textilen Bereich flossen. 1985 werden Gemeinschaftsmessen für die DOB in USA, Japan, Spanien und England, für die Haka in England, Japan und Frankreich veranstaltet.

NORDDEUTSCHE AFFINERIE / "Negative Faktoren"

# Unveränderte Dividende

Ungerührt von der heftigen Diskussion über Umweltbelastungen, die im Stadtstaat Hamburg sogar in der Forderung gipfelten, den Betrieb der größten europäischen Kupferbütte stillzulegen, präsentiert die Norddeutsche Affinerie AG, Hamburg, ihren Geschäftsbericht für das Jahr 1983/84 (30. September) in gewohnt liebloser Form: Mindestangaben zum Geschäftsverlauf und zur Bilanz, die zum besseren Verständnis von Tätigkeit und Wertschöpfung des Unternehmens nichts beitragen.

Das Berichtsjahr, so heißt es lapidar, sei von negativen Faktoren belastet gewesen. Durch geringe Produktion von Rohkupfer und das Fehlen von Sekundärvorstoffen habe sich die Auslastung der Kapazität der Kupferelektrolyse verschlechtert. Höhere Produktion und Absatz meldet die Norddeutsche Affinerie dagegen für Walzdraht und Stranggußformate sowie für Nebenmetalle und

Auch das Geschäft mit Pflanzenscbutz- und Schädlingsbekämp-

JAN BRECH, Hamburg fungsmitteln sei positiv verlaufen. Zum Ergebnis schreibt die Verwaltung, daß es eine unveränderte Dividende von elf Prozent auf 105 Mill. DM Kapital erlaube. Großaktionäre sind mit jeweils 40 Prozent die Degussa AG und die Metallgesellschaft AG. Bei einem um 6,5 Prozent gesunkenen Umsatz weist das Unternehmen einen auf die Ausschüttung zugeschnittenen Überschuß von 14,6 Mill. DM aus: das entspricht einem Plus von 7.4 Prozent.

> Den Anstieg der EEV-Steuern um 47 Prozent begründet die Affinerie mit einem "gebesserten steuerpflichtigen Gewinn", in dem Beträge steckten, die handelsrechtlich Aufwand seien. Keine näheren Angaben werden zu den vorgenommenen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von fast 21 Mill. DM gemacht. Rund 9 Mill. DM betreffen, so wird mitgeteilt, eine Inlandsbeteiligung, gut 11 Mill. DM eine im Ausland. Hier ist man auf die Vermutung angewiesen, daß es um die Transvaal Alloys in Südafrika handelt, die Vanadium pro-

# Lust am Luxus ungebrochen

Auch nach drei Jahren hat die deutsche Sekt- und Spirituosenindustrie noch nicht den Absatzrückgang aufholen können, der durch die 1982 erfolgte Erhöhung der Sekt- und Branntweinsteuer verursacht worden war. Völlig anders verlief dagegen die Vermarktung von Prestigeprodukten dieses Sektors.

So verkaufte die französische Moët-Hennessy-Gruppe in der Bun-desrepublik mit knapp 1,4 Mill. Champagnerflaschen der Marke "Moët & Chandon" etwa 15 Prozent mehr. Dies entspricht einem Anteil von rund 19 Prozent am gesamten deutschen Champagnerimport, Weiter auf Erfolgskurs hlieb man nach Angaben von Henri François-Poncet, Generalbevollmächtigter der Gruppe für Deutschland, auch mit dem in Wiesbaden hergestellten Sekt "M. Chandon", von dem 1,3 Mill. Flaschen (plus 26 Prozent) abgesetzt wurden.

Gut lief ebenfalls der Spirituosen-Bereich der Chandon Handelsgesellschaft, München. Beim Cognac "Hennessy" stieg der Ahsatz um 10 Prozent auf 1,15 Mill. Flaschen, und auch die übrigen Spirituosenmarken kamen auf ein Plus von annähernd 7 Prozent. Die deutsche Chandon-Handelsgesellschaft erzielte per saldo mit 78 Mill DM ein Umsatzwachstum von 14 Prozent.

Stärker noch legte die Parfums Christian Dior GmhH, Köln, mit einem Umsatzplus von 11,7 Prozent auf 24,5 Mill. DM zu. Mit Zuwachsraten von 7,3 Prozent (Damenkosmetik) bis 14,1 Prozent (Herrenkosmetik) schnitt man deutlich besser ab als die

DANKWARD SEITZ, München Branche (plus 4,8 Prozent). Beliefert werden in der Bundesrepublik rund 900 Depotkunden.

> Insgesamt trug das Deutschland-Geschäft nach Angaben von Alain Chevalier, Präsident von Moët-Hennessy S. A. in Paris, nur nand 5 Prozent zum Umsatz der gesamten Gruppe von 8,84 Mrd. F (plus 28 Prozent) oder 2,28 Mrd. DM bei. Daran waren Champagner und Wein mit 3,07 (2,52) Mrd. F und Spirituosen mit 2.15 (1.46) Mrd. F beteiligt. Auf Parfurns und Kosmetik entfielen 1,5 (1,3) Mrd. F. Bei einem Betriehsergehnis (vor Steuern) von 1,1 (0,8) Mrd. F weist die Gesellschaft für 1984 einen konsolidierten Nettogewinn von 547 (414) Mill. F aus. Die Aktionäre der Holding partizipieren daran mit einer Dividende von 23 (20) F.

Abgesetzt wurden von Moët-Hennessy im vergangenen Jahr 27,5 Mill. Flaschen Champagner und Wein (plus 18,7 Prozent). In den Export gingen davon 16,3 Mill. Flaschen. Das Haus Hennessy verkaufte 24,5 Mill. Flaschen Cognac (plus 9,3 Prozent) bei einer Exportquote von 20,6 (19,5) Prozent. Gemessen am gesamten französischen Cognac-Absatz entspricht dies einem Anteil von 19.2 (18) Prozent. Die größten Erfolge verhuchte die Marke dabei in den USA und in Irland.

Zufrieden äußerte sich Chevalier auch über den hisherigen Verlauf des Jahres 1985. Bis Ende März erzielte die Gruppe seinen Angaben zufolge ein Umsatzplus von 24 Prozent, während die deutsche Tochter sogar um 32 Prozent das entsprechende Vorjahresergehnis übertraf.

ZENTGENO / "Nicht mehr pauschal Kartelle"

#### Freude über Sondergutachten HANNA GIESKES, Bonn

"Wir freuen uns, daß die Monopolkommission genossenschaftliche Unternehmen nicht mehr pauschal als Kartelle beurteilt." Hans-Jürgen Klußmann, Vorstandsvorsitzender des Zentralverbandes der genossenschaftlichen Großhandels-Dienstleistungsunternehmen (Zentgeno), begrüßte gestern in Bonn diese eindeutige Aussage der Kommission in ihrem Sondergutachten zur Konzentration im Lebensmittelhandel. \_denn die Genossenschaften tragen entscheidend dazu bei, selbständige Händler zu erhalten". Der Zentralverband empfindet dar-

um ein gewisses Unbehagen darüber, daß die kartellrechtliche Beurteilung der genossenschaftlichen Kooperation im Zusammenhang mit der vom Bundeskartellamt verfügten Untersagung der Zusammenarbeit der Einkaufskontore Selex und Tania erneut in die Diskussion geraten ist. Er hoffe, daß die Unterschiede zwischen genossenschaftlichen Unternehmen und Einkaufskontoren hinsichtlich Struktur und Arbeitsweise im Verlauf des Verfahrens berücksichtigt werden, sagte Klußmann weiter, "nachdem auch das Bundeskartellamt nachdrücklich die wettbewerbspolitisch positive Einschätzung der genossenschaftlichen Kooperation berausgestellt hat".

Daß die Monopolkommission Mitglieder der Genossenschaften als selbständig operierende Händler betrachtet, nimmt Klußmann "mit Genugtuung" zur Kenntnis. Dies vor allem deshalh, weil das Bundeskartellamt vor einiger Zeit die Großen unter

ihnen, wie Edeka und Rewe, jeweils als "wettbewerbliche Einheit" be-

schrieben hatte. Kritisch beurteilt der Zentgeno-Vorstandsvorsitzende hingegen die Empfehlungen der Monopolkommission, die sie aus ihrer Bewertung der Lage im Lebensmitteleinzelhandel ahgeleitet hat. Dem negativen Urteil über die Selbsthilfemaßnahmen der Wirtschaft zur Eindämmung des Verdrängungswettbewerbs in dieser Branche müsse widersprochen werden, sagte Klußmann.

Gesetzlichen Regelungen in dieem Bereich, etwa ein Verbot des Verkaufs unter dem Einstandspreis, halten die Genossenschaften für wenig wünschenswert. "Wir sollten diesen Sommer abwarten, um herauszufinden, ob die Selbsthilfe greiftempfiehlt der Vorsitzende, der sich "im Notfall" höchstens dazu bereit fände, die Werbung mit Untereinstandspreisen zu verbieten, nicht aber das Niedrigpreisangebot schlechthin.

Die in etlichen Sparten des Einzelhandels und Handwerks tätigen genossenschaftlichen 443 Zentgeno-Mitglieder erreichten 1984 ein nominales Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 40,7 Mrd. DM. Dazu haben die verschiedenen Bereiche allerdings in sehr unterschiedlicher Weise beigetragen: Während die Einkaufsgenossenschaften für Bürobedarf dank der Entwicklung der Mikroelektronik Zuwachsraten von 15 bis 20 Prozent registrierten, waren es bei Nahrungsund Genußmitteln nur magere 0,1 Prozent. Für dieses Jahr seien die Aussichten ähnlich gemischt.

**SCHIESS** 

#### Aufträge sind aus der Talsohle

J. G. Düsseldorf

Fast doppelt so stark wie beim Durchschnitt der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie haben sich bei der Schiess AG, Düsseldorf, 1984 die Auftragsbuchungen mit 56prozentiger Zunahme auf 203 Mill. DM vom Hungerniveau des Vorjahres erholt. Der kräftigste Schub kam aus dem Inland, doch hrachte auch die Investitionsbelebung in westlichen Industrieländern noch eine Zunahme der Exportaufträge um 48 Prozent auf 124 Mill DM.

Weiteres Wachstum der Nachfrage nach Werkzeugmaschinen daheim wie auf den Auslandsmärkten erwartet der Vorstand in 1985. Positiv wirke da vor allem auch, daß durch Produktinnovation (mehr "Informationstechnik") die Maschinenproduktivität "wesentlich" gesteigert wurde.

Diesseits so schöner Aussicht wird Schiess den Eigentümern von 18 Mill. DM Aktienkapital (28 Prozent Allianz Versicherungs-AG als einziger Großaktionär) auch für 1984 einen Verlustahschluß (1983 mit 5,4 Mill. DM aus Rücklagen getilgtem Verlust) vorle-

Im Einklang mit früheren Prognosen begründet das der Vorstand in seinem neuen Zwischenbericht mit dem Doppeldruck aus der bis in 1984 hinein wirkenden Konjunkturschwäche und zunächst kostspieliger Strukturanpassung. Mit nur noch 1322 (1828) Beschäftigten wurde 1984 ein Gruppenumsatz von 209 (270) Mill. DM und 74 (79) Prozent Exportanteil erreicht.

in Ge

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Sechs Mark von BBC

Mannheim (Wb.) - Die Brown, Boveri & Cie AG, Mannheim, will ihrer Hauptversammlung am 12. Juni eine unveränderte Dividende von 8 DM je 50-DM-Aktie auf 156 Mill DM Grundkapital vorschlagen. Die Aktionäre sollen außerdem über ein neues genehmigtes Kapital von 14 Mill. DM beschließen. Als Nachfolger für die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Franz Luterbacher, Robert Ehret, Thomas Gasser und Wolfgang Röller werden Fritz Leutwiler, Kurt Morgen, Ulrich Weiß und Franz Josef Weisweiler vorgeschlagen.

#### Klage gegen Opel-Vorstand

Frankfurt (AP) - Die IG Metall will die Adam Opel AG, Rüsselsheim, und ihren Vorstand verklagen. Ziel ist es nach Angaben der Gewerkschaft, die geplante Ausgliederung der Opel-Datenverarbeitung mit rund 600 Mitarbeitern an die Firma Elektronik Data-Systems (EDS) zu verhindern.

#### Dividenden gehalten

München (sz.) - Jeweils unveränderte Dividenden von 8 DM je 50-DM-Aktie werden die Neue Baumwollspinnerei und Weberei Hof AG (Grundkapital: 16,5 Mill. DM) und die Vogtländische Baumwollspinnerei AG (11.5 Mill. DM) für 1984 ausschütten. Diese beiden Unternehmen, die die Textilgruppe Hof bilden, haben 1984 ein Umsatzplus von 15,7 Prozent auf 715 Mill. DM erzielen können. Die Auftragslage und Umsatzentwick-lung sei zufriedenstellend

#### Aga Gas dehnt sich aus

Hamburg (JB.) - Die Aga Gas GmbH, Hamburg, Hersteller technischer Gase, hat zu Beginn dieses Jahres von der Arbed Saarstahl die Neunkirchner Sauerstoff GmbH erworben. Die Übernahme des Unternehmens, das rund 3 Mill. DM umsetzt, wird als "Teil des strategischen Konzepts für weiteres Wachstum" bezeichnet. Zur Entwicklung der Aga Gas selbst heißt es, daß 1984 der konsolidierte Umsatz um 7,3 Prozent auf 157 Mill. DM gestiegen sei. Für dieses Jahr wird ein Wachstum von 10 Prozent erwartet.

#### Ubernahme perfekt

Tübingen (dpa/VWD) - Die Übernanme des schwadischen waschger teberstellers Zanker GmbH, Tübingen, durch den schwedischen Elek-trokonzern AB Electrolux, Stockholm, ist jetzt formell vollzogen worden. Ende 1984 beschäftigte Zanker noch 600 Mitarbeiter. Nach Abschluß der Anpassungsmaßnahmen wird Electrolux das Zanker-Kapital um 15 Mill. DM auf 25 Mill. DM erhöhen.

#### **NAMEN**

Wilhelm Lenz ist mit Wirkung vom 1. Juli zum Vorstandsmitglied der Clouth Gummiwerke AG, Köln, bestellt worden. Er ist Nachfolger von Werner Eule, der nach 33jähriger Tä-

tigkeit in den Ruhestand tritt. C. J. van der Klugt (60), Vizepräsident und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des niederländischen Philips-Konzerns, wird Präsident der Gesellschaft. Er ist Nachfolger von Dr. Wisse Dekker (60), der als Nachfolger des bisherigen Aufsichtsrats-vorsitzenden H. A. C. van Riemsdijk (74) in das Aufsichtsratsgremium des Unternehmens überwechselt.

Dr. Max Weiss, Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesbank Girozentrale, München, vollendete am 24. April sein 60. Lebensjahr.

Hans Mende, Inhaber des Zeitschriften-Großvertriebes Hans Mende jr., Karlsruhe, wird beute 80 Jahre alt. Er war 27 Jahre aktiv im Vorstand des Deutschen Pressegrosso und ist seit 1979 Ehrenmitglied des Verban-

RUHRKOHLE / In diesem Jahr fallen noch wichtige Entscheidungen: Kohleölanlage und neuer Hüttenvertrag

### Harte Kontroverse mit dem Saar-Konkurrenten

ERWIN SCHNEIDER, Bottrop Erstens ist Wahlkampfzeit im Stammland, und zweitens stehen für die Ruhrkohle in diesen Monaten einige Entscheidungen - Bau einer Köhleölanlage, Verlängerung des Hüttenvertrags mit der Stahlindu-strie, Vorlage eines Brüsseler Kohlepapiers - an. Grund genug also, Bonner Journalisten zu einer Promo-tions-Tour ins Revier zu hitten. Ruhrkohle AG (RAG), Essen, und der Minister für Bundesangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen stellten die Kohleölanlage der RAG in Bottrop und die modernste RAG-Ze-che, das Bergwerk Haard in Oer-Erkenschwick, vor.

ZI PE

Und die Ruhrkohle ging in die verbale Offensive gegen den Wettbewerber von der Saar, der sich ebenfalls mit der Kohleverflüssigung befaßt. Wir werden uns auf keinen Fall an einer Anlage der Saarbergwerke beteiligen", erklärte dazu der neue, seit dem 1. April amtierende RAG-Vorstandsvorsitzende Heinz Horn.

Denn die Technik der Konkurrenz, das von der Saar als hilliger bezeichnete Pyrosol-Konzept, ist noch nicht praktisch erprobt und wurde von Rudolf Specks, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bottroper RAG-Tochter Ruhrkohle Oel und Gas

GmbH, als "Papiertiger" bezeichnet. Es sei unzulässig, ein "theoretisches Verfahren mit einem praktischen zu vergleichen. Ich bin es leid, ständig mit einer angeblich besseren Anlage anderswo in der Bundesrepublik konfrontiert zu werden." Der Schritt vom Labor über den Großversuch zur Folgeanlage benötige rund 20 Jahre. Seit einem Jahr liege dem Bundes-

wirtschaftsministerium eine Stand-ortbewertung für eine Folgeanlage in Bottrop vor, die neben der Großversuchsanlage mit einem jährlichen Durchsatz von ungefähr einer Million Tonnen Steinkohle errichtet werden soll. Der Wirtschaftsminister, der unter dem Druck der leeren Kassen nur ein Steinkohlenhydrierungsprojekt fördern will, hätte bei seinem Besuch erklärt, es gebe keine Standortproblem, sagte Specks.

Im dritten Quartal werden die konkreten Vorschläge für die Folgeanlage an das Bundesforschungsministerium geliefert, so Specks mit "Stolz auf den erreichten Erfolg". Die Bottroper Technik sei weltweit führend und hätte einen Entwicklungs-Vorsprung von fünf bis sechs Jahren. Die Flüssigproduktausbeute dieser "neuen deutschen Technologie" sei mit 55 Prozent höher als die der japa-

nischen, amerikanischen oder süd-

afrikanischen Projekte. Der Partner Veba Oel AG, Gelsenkirchen, könne zudem das Kohleöl marktfähig verarbeiten und werde dem Forschungsministerium den Vorschlag für eine Kombianlage vorlegen. Aber Suhventionen müßten sein,

so Specks. Und sie würden, da die Bundesregierung weiterhin zur Koble als nationale Primarenergie stehe, auch von Bonn nicht bezweifelt. Im ührigen hätte man sich hisher als äu-Berst kostenbewußt gezeigt. So sei der Kostenansatz von 208 Mill. DM für die Großversuchsanlage, die seit 1981 mit einem täglichen Steinkohleeinsatz von 200 Tonnen in Betrieb ist und im letzten Jahr 6600 Stunden im Vollastbetrieb arbeitete, nur um zwei Mill. DM überschritten worden. Die Investitionskosten für die neue Anlage bezifferte Specks auf 1,2 bis 1,5 Mrd. DM.

Wirtschaftlich ist die Hydrierung aber immer noch nicht, und deshalb könnten die Risiken der Folgeanlage nur dann getragen werden, wenn "sie zwischen öffentlicher Hand und den Unternehmen angemessen aufgeteilt werden". 2,20 DM würde heute der Liter "Kohle-Benzin" kosten, erklärte Specks. Die Kosten für Rohstoff, Betrieb, Kapital und Weiterverarbeitung gen, die Zahl der Zechen bei etwa 20 lägen beim Mineralöl bei 0,59 DM, bei (nach 52 im Jahre 1970).

der Kohlehydrierung jedoch bei 1,19 DM. Nur mit staatlichem Zuschuß von 80 Pfennig je Liter sei das Kohle-Benzin konkurrenzfähig.

Einig seien sich die Partner in Sachen Hüttenvertrag, der 1988 aus-läuft, erklärte RAG-Chef Horn. "Es ist nur noch der Feinputz anzuhringen." Die neuen Konditionen sollen noch in diesem Jahr ausgehandelt sein. Ein "abenteuerliches Papier" nannte er die Pläne der EG-Kommis sion, wonach die Kohleförderung in der EG drastisch beschnitten, die Kohle-Subventionen drastisch eingeschränkt werden sollen und mehr Importkohle einzuführen ist. Dabei gebt der Personalabbau

aber auch die Reduzierung der Kapazitäten bei der Ruhrkohle weiter Nachdem seit den 50er Jahren die Mitarbeiterzahl von über 470 000 auf 115 000 im letzten Jahr beruntergefahren worden war, muß, bedingt durch die Strukturkrise heim traditionellen Hauptahnehmer Stahlindustrie, noch einmal angepaßt werden, so daß die RAG Ende des Jahrzehnts unter 100 000 Mitarbeiter zählt. Und die Förderkapazität wird dann unter 50 Millionen Tonnen jährlich (in besten Förderjahren über 100 Mill.) lie-

# Den Danske Bank

# Zweigniederlassung Hamburg -jetzt eröffnet

Geschäftsleitung: Hubert K. Kosmann Bernd Kiso

Firmenkunden: Jan Lindberg

Privatkunden: Michael Schulze

Kreditabteilung: Kurt Haase

Auslandsabteilung: Peter Heiberg-Christensen

Geld und Devisen: **Bernd Schulze Thomas Salein** 

Den Danske Bank ist die grösste dänische Geschäftsbank mit einer Bilanzsumme von über DM 28 Milliarden - mit Filialen über ganz Dänemark - Auslandfilialen in London, Luxemburg, New York, Singapur und jetzt Hamburg.



#### **DEN DANSKE BANK**

Zweigniederlassung Hamburg Georgsplatz 1 2000 Hamburg 1 Tel.: (040) 32 81 16 0 Telex: 21 65 842 ddbh

#### ENANZANZEKEK



#### EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK. mit vorläufigem Sitz in Luxemburg 7% Deutsche Mark-Anleihe von 1973

#### - WKN 464 411/20 -Auslosung

Gemäß § 3 der Anleihebedingungen wurden am 17. April 1985 unter notarieller Aufsicht die noch umlaufenden

Serie 5 Serie 8

-WKN 464 418-

mit den Stücknummern

30001-37500 52 501 - 60 000 zu je DM 1.000,-81 001 - 82 500

85 501 - 87 000 zu ja DM 5.000,-

im Nennbetrag von insgesamt DM14.422.000,- ausgelost. Weitere nom. DM 877.000,- Teilschuldverschreibungen werden eus dem Tilgungsfonds zur Verfügung gestellt. Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. Juli 1985 an gegen Einreichung der Wertpapiermäntel und Zinsscheine per 1. Juli 1986 uff. zum Nennbetrag bei den inländischen Niederlassungen der end genannten Benken eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengeselischaft Berliner Commerzbank Aktlengeselischaft

ADCA-Bank Aktiengesellschaft Aligemeine Deutsche Creditanstalt Bank für Gemelnwirtschaft Aktiengesellschaf Bayerische Vereinsbank Aktienges Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Bankhaus Hermann Lampe Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktien Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bankers Trust GmbH

Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Bank Aktiengesellsch Delbrück & Co. Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbe Georg Hauck & Sohn Bankiers

lischaft auf Aktien B. Metzier seel, Sohn & Co. Simonbank Aktiengesellechaft Minkeus & Burkhan M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Die Verzinsung der ausgelosten Tellschuldverschreibungen endet am 30, Juni 1985. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die per 1, Juli 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Welse eingelöst.

Von den bereits früher zur Rückzahlung ausgelosten Tellschuldverschreibungen der Serien 2 und 10 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

**FUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** 

# VEREINS-UND WESTBANK

#### Aktiengesellschaft

Wertpapier-Kenn-Nr. 811 700

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Bank vom 24. April 1985 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1984 eine Dividende von DM 10,- je DM 50,- Aktien-Nennbetrag

Die Dividende wird gegen Vorlage des Gewinnanteilscheins Nr. 14 nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer ab 25. April 1985 bel der

#### **VEREINS-UND WESTBANK**

und ihren Geschäftsstellen oder einer der nachstehend aufgeführten Banken ausgezahlt:

Baden-Württembergische Bank AG, Bank für Handel und Industrie AG, Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG,

Bayerische Vereinsbank AG, Berliner Bank AG, Berliner Commerzbank AG, Berliner Handeis- und Frankfurter Bank. Commerzbank AG. Deutsche Bank AG,

Deutsche Bank Berlin AG, Deutsche Länderbank AG, Conrad Hinrich Donner, Dresdner Bank AG, Effectenbank - Warburg AG. Hendelsbank in Lübeck AG, Metallbank GmbH. B. Metzier seel. Sohn & Co., J.H. Stein, M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Westfalenbank AG.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben in Höhe von 1/16 der Dividende verbunden. Dieses Steuerguthaben sowie die Kapitalertragsteuer werden vom Finanzamt auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer des inländischen Aktionärs angerechnet bzw. erstattet.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer entfällt bei den inländischen Aktionären, die Ihrer Depotbank eine von ihrem Wohnsitzfinanzamt ausgestellte "Nicht-Veranlagungsbescheinigung" eingereicht haben. In diesem Fall wird auch das Steuerguthaben von der Depotbank Hamburg im April 1985

Der Vorstand

Bandow · Luckey · Meincke v. Pannwitz · Wascheck · Kirchfeld · v. Trotha



# CASSELLA AG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, dem 3. Juni 1985.

10.00 Uhr, im Kasino-Gebäude unserer Gesellschaft in 6000 Frankfurt am Main.

Alt-Fechenheim 38, stattfindenden

#### ordentlichen Hauptversammlung

ein. Näheres über die Tagesordnung, die Teilnahme an der Hauptversamme, tung, die Ausübung des Stimmrechts und die Hinterlegung der Aktien biltien, wir der Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25. April 1985 sowie, den Unterlagen, die den Aktionären über die Depotbanken zugesandt werden, zu entnehmen.

Frankfurt am Main, den 25. April 1985

Cassella Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main

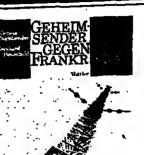

Ortwin Buchbender/ Rainhard Hauschild Geheimsender gegen

Frankreich Das Täuschungsmanöver -Operation Radio Humanite-

1985. 260 S. 16 x 24 cm. Mit 18 s/w und 7 Farbbildern auf Tafein sowie 5 Karten, Dokumentwiedergaben und Graphiken im Text. 2 doppelseitige Zeichnungen auf den Vorsätzen. Efalinleinen, DM 39,80

Gerd Niepold

E. S. Mittler & Sohn · Postfach 2352 · 49 Herford

Mittlere Ostfront Juni 1944 Darstellung - Beurteilung -

Nach deutschen und sowietischen Quellen

1985, 276 S., 16 x 24 cm. Mit .. 18 Karten im Text und 2 Karten auf den Vorsätzen. Efalinleinen, DM 39,80

# 6

#### N. V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT VAN AANDEELEN PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN

in der ordentlichen Hauptversamming unserer Gesellschaft vom 23. April 1965 ist die Dividende für das Geschäftsjahr 1994 auf hft 2,00 in bar je Stemmaktie von hft 10,- festgesetzt worden. Da von dieser Dividende bereits hft 0,00 je Stammaktie ab 3. Januar 1985 als Interinsdividende gezahnt worden sind, beträgt die Schlußdividende für das Geschäftsjahr 1984

nannte Schlußdividende ist abzüglich 25% steuer ab 6. Mai 1985 gegen Einlieferung steuscheine Nr. 139 zahlber.

Die Auszahlung geschieht in der Bundesrepublik Deutschiend und in Berlin (West) bei folgenden Baner Bank AG, Hamburg, Disseldorf, Frank-

rurt a. H., Köln, München, Saarbrücken, Frank-Bank für Handel und Industrie AG, Berlin, Berliner Commersbank AG, Berlin, Berliner Handele- und Frankfurter Bank, Frank-furt a. E., Berlin, Commersbank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frank-furt a. H., Köln, München, Deutsche Bank AG, Hamburg, rurt a. M., Köln. Münchon.

Deutsche Bank AG, Hamburg, Düsselderf, Frankfurt a. M., Köln. Münchon.

Deutsche Bank AG, Hamburg, Düsselderf, Frankfurt a. M., Köln. Münchon.

Deutsche Bank Bertin AG, Bertin,

Trinkaus & Burkhardt, Düsselderf,

Frankfurt a. M.,

Eindbrown den den obengensmitten vom Einkommen gilt der Art. 13 in Verbindung
Art. 20 Abs. II des deutsch-niederländischen Dopbesteberungsahkommens (vgl. BGRI 1000 v. DeEindbrown den den obengensmitten vom Einkommen gilt der Art. 13 in Verbindung

Art. 20 Abs. II des deutsch-niederländischen Dopbesteberungsahkommens (vgl. BGRI 1000 v. DeEindbrown den den obengensmitten vom den obengensmitten.

Eindbrown den obengensmitten vom den obengensmitten der viede

die Arrechnung von drei Füngtein der von Einkonnen gilt der Art. 13 in Verbindung

die Arrechnung von drei Füngtein der von Einkonnen gilt der Art. 13 in Verbindung

die Arrechnung von drei Füngtein der von Einkonnen gilt der Art. 13 in Verbindung

die Arrechnung von drei Füngtein der von Einkonnen gilt der Art. 13 in Verbindung

die Arrechnung von drei Füngtein der von Einkonnen gilt der

Eindhoven/Niederlande

Hamburg, suisobe Bunk Saar AG, Saarbrückes, al Oppenheim Ir, & Clo, Kölb, Frankfuri a. M., al Oppenheim Ir, & Clo, Kölb, Frankfuri a. M.,

Von der niederländischen Divid pelbesteuerungsakummens au Steuerintlinder zwei Fünftel vergittet, sofiera ein vom Wohnsitz-Finnn-aut begätigter Antrag auf dem dafür vorgeschriebe-nen Formular 193 D\* vorgelegt wird, der über die Zontrakenbietelle auf die Casallesbert selektet wird. Formulare 32 D° sind bei den obengensnuten Bun-ben erhältlich.

Für die Ameeinung von drei Fünftein der niederlän-dischen Dividendenden und der niederlänmens (vgl. BGBL 1960 II S. 1781).

Der Verwallungerat

in Mio hii

2 132

429

2 541

| DATONA                                            | Tom 31        | . 502000001 1701 |  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| ARTIVA                                            | in Mio<br>hij | PA88IYA          |  |
| Anlagevermögen<br>Finanzanlagen<br>Umlaufvermögen | 2 132         | Eigenkapiial     |  |
| Forderungen                                       | 429           |                  |  |
| Summe                                             | 2 561         | Summe.           |  |

Ditario Tura 71 Devember 1994

Gewinn- und Verlustrechnung für 1984

Da der Wert der Aktien der N. V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gioellampenfadurch das Eigenkapital der N. V. Philips' Gioellampenfahrieken und durch das Eigenkapital des Unite Philips Trust, in welchem die Aktioniere der obengenannten Gesellschaften Beginstigte sind, bedin ist es für die Aktioniere wichtig, einen Einblick in den Gesamtwert ihrer Interessen zu bekomm Genehmigung der Organe des Trusts werden daher jährlich eine konsolidierte Vermögens- und Kapi sicht und eine konsolidierte Ergebnisibersicht der N. V. Fhilips' Gloellampenfabrieken mit Ihren Bei gen sowie des Trusts veröffentlicht. Von den im Geschäftsbericht 1964 enthaltenen konsolidierten Üten werden nachstehend die Gewinn- und Verlustrechmung der Philips-Gruppe zum 31. Dezember 1984 abgedrucht. Der Geschäftsbericht 1964 ist bei den in Deutsch Zahlstellen zur die Stammaktien der N. V. Gemeenschappelijk Besit van Aandeelen Fhilips' Gloeilau brieken tätigen Banken erhältlich.

|                                         | in Mio<br>hfi | in Mic<br>hfl  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| AKTIVA                                  |               |                |
| Anlagevermögen                          |               |                |
| Immaterielle Anlagewerte<br>Sachanlagen | 18 676        |                |
| Betelligungen                           | 2 163         |                |
| Sonstige Finanzanlagen                  | 1 732         |                |
|                                         |               | 22 571         |
| Umlaufvermögen                          |               |                |
| Vorrăte                                 | 15 547        |                |
| Forderungen                             | 14 825        |                |
| Wertpapiere                             | 222           |                |
| Flüssige Mittel                         | 1 370         |                |
|                                         |               | <u> 31 964</u> |
| Summe                                   |               | 31 535         |
| PASSIVA                                 |               |                |
| Gruppenkapital                          |               |                |
| Eigenkaputal                            | 16 964        |                |
| Anteile in Fremdbesitz                  | 2 682         |                |
|                                         |               | 19 646         |
| Langir. Rückstellungen                  |               | 5 489          |
| Kurzfr, Rückstellungen                  |               | 2 101          |
| Langte, Verbindlichkeiten               |               | 2 422          |
| Kurzfr. Verbindlichkeiten               |               | 17 680         |
|                                         |               |                |
| Summe                                   |               | <u>54 535</u>  |

# meine Verwaltungskosten ...... mesberichtigung..... ntielle Antwendungen u. Erträge . . . <u>-2 141</u> Gewinn vor Steuern

Gewins- und Verlustrechnung der Philips-Gruppe für 1784

#### Garantieanmietung

Seit Jahren betreuen wir erfolgreich mehr als 4000 immobilienobjekte. Als finanzkraftiges und leistungsprientiertes Unternehmen sind wir für Sie und ihre Kunden der nichtige Partner für die Objektbetreuung (gewerbliche Anmietung mit Mietgarantie, Miet-oder Poolverwalfung) Sprachen Sie und and IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH Tel. 02 28

Adenaueraliee 48 5300 Bonn 1 2 69 04 51

**FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stück) Inkassobüro Dr. Stapf, 5300 Bonn

Mes, seed Makler und Sachverständi-ger für Orientteppiche vermittelt Tep-piche aus aller Welt von nanhaften importeuren gegen eine Vermittler-provision von 10% Anfragen bitte un-ter Roland Rudolf, Mittlere Berger Heide 9, 5600 Wuppertal, Tel. 02 02 / 7 28 12.

#### Frenkfort: 8 69/ 25 15 66 Münchet: 0 89 / 39 11 55 Berlin: 0 30 / 8 02 90 78 leam übernimmt für Sie Musterschau

**Neue US-Corporations** 

zu verkauten

4 bis 6 Wochen der sofortige Obernohme

Lager u. Auslieferung, techn. Kun-dendienst kann übernommen wer-den. Neue beheiste Stahlhalle, 230 m<sup>3</sup>, ebenerdig, mit allen Anschlüssen sowie Büropersonal steht zur Verfügung. Kontaktavinahme unter: Telefon © 21 95 / 29 12

#### **GROSSBRITANNIEN**

Im Buhestand leb. Direktor in leitender Position einer weltweit bekannten Lon-doner Privatbenk mit den wirtschaft! Gegebenheiten d. Landes bestens ver-trzut, perfekte Deutschkenntnisse in Wort u. Schrift, mit besten Referenzen bei führenden Anwälten u. Steuerbera-tern, unterstität Sie beit der Beschaf-fung von Information, Kontaktanbah-mangen u. Domizilvertretungen usw.

Anfragen: John Acheson Esq. Black-thorn Cottage, Highfield Boad, WEST BYFLEET, Surrey, KTIA 6QX, England

Expansionsorientierte Generalvertretung für Modeschuhe

Modeschuhe
(dt. und holland. Raum), sucht
regional arbeitende freie Handelsvertreter bei großzügigster
Verdienstmöglichkeit. Fach- und
Branchenkenntnisse von Vorteil.
Fa. Ear.-Handelskontor
Tel. 939/8125849
Mo. bis Fr. 14 bis 18 Uhr

Dynamisches Ing.-Bäro für Elek-trotechnik mit langiähriger Er-fahrung in Planung von Indu-strie, Verwaltung und Woh-nungsbauten, übernimmt die Vertretung von Elektroartikein für den Grußeng Dürsertikein für den Großraum Düsseldort. Angeb. u. X 1460 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kleine Exportfirma zu übernehmen gesucht, mögl nordd. Raum. Angebote unter Y 1505 an WELT-

**Drucken Sie nicht** länger rum!

Fragen Sie an, was bei uns ihre Druckge-chen kosten (mittlers und große Auflagen) Sie werden staunen! (+ 8 Druckservice ( + 6 Druckservice tlach 296, 8340 Pferthird Tel. 0 85 61 : 60 07 - 8

Zur Verstärkung des Verkaufs suche ich für eine größere Uoter-

Vertriebsgruppen

eus dem Anlagesektor. Das An-gebot geht liber solide Bautri-germodelle bis zur Finanz- und Vermögensberatung, unterstützt durch erstklassige EDV-Pro-gramme. Kundentermine und interessante Provisionen Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf

W. Barg, Grafenberger Allee 99 4000 Düssektorf 1

SOUTH AFRICA, Vielsehiger Kim., 44 J., geht 8/85 nach SA und ist dort gern für Sie tätig. Ang. u. W 1459 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Freier Handelsvertreter übernimmt noch Vertretungen technischer Produkte im PLZ-Geb. 21/28/29. Angebote erbeten unter X 1504 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Eine wirksame Absicherung gegen US-Dollar-Währungsrisiken: Börsennotierte Währungsoptionen

In den USA werden Kauf- und Verkaufsoptionen auf die wichtigsten Weltwährungen gehandelt.

Damit können im Ausland engagierte Unternehmen, aber auch private Anleger z.B. ihr DM/Dollar Risiko absichem, ohne dabei völlig auf eventuelle Wechselkursgewinne verzichten zu müssen.

Währungsoptionen bieten darüber hinaus noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten.

Ein Merrill Lynch Berater kann Ihnen helfen, diese Optionen für Ihre individuellen Zwecke richtig einzusetzen. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über dieses wichtige Währungs-Instrument mit unserer deutschsprachigen Broschüre.

# Merrill Lynch

Mehr als nur eine Investmentbank auf dem US-Kapitalmarkt.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG:

4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Plazz 2 · Tel. 0211/45810 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Tel. 069/71530 2000 Hamburg I · Paulstraße 3 · Tei. 040/321491 8000 München 2 - Promenadeplatz 12 · Tel. 089/23 03 60 7000 Stuttgart i - Kronprinzstraße i 4 · Tel. 0711/22200

Erbitte Informationen über Währungsoptionen Telefon N/AZ

Chriredakteure. Wilfried Hertz-Eichen-rode, Dr. Fierbert Kreunp

Stelly, Chefredakieure; Peter Giller, Man-tred Scholl, Dr. Odnter Zehm Bereter der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgaber Diethart Goes, Klaus Bruns (stelly.) Cheir vom Dienst Rieus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering, Heine Kinge-Lübbe, Jens-Martin Liddela, Romn: Hoest Hiller-hein, Hamburg

Jens-Martin Lüddeha, Rom: Horst Hillwaheim, Hamburg

Vermstwortlich für Seile 1, politische Nachrichten: Gernot Facha, Klaus-J. Schwehn

Rach's, Kieus-Jonas (seller, für Fagerschau);
Deutschland. Norbert Kech, Rüdliger v. Wol
koweig take ib. juderanktmale Politik. Manfred Reuber: Ausland. Jürgen Liminsiel, Marta Weidershäuer isteller, Seile 3: Berkhard

Rüller, Dr. Mantred Rawold überler; Mei
senher Midger Mouse, Osteriopa: Dr. Gari
Genar Ströhm: Zeitgeschleite: Walker Ge
fürz, Worschaft: Gers Briggen, ann. Dr. Loo

Funder inseler; industrierpolitie Hens Beu
mann: Geld end Kredit. Claus Dertinger;

Feulleton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard

Beult 1966le 3; Gertigs Wedfwill: des Be
ches: Apried Statismann, Peter Böbbls

156ffle); Fernseben: Dr Radner Nollen: Wis
sentchat und Technic Dr. Deter Tiderbackt.

Sport: Frunk Quedanus, Aus aller Welt Knut

Tesker: Reise-WELT und Auto-WELT- Heiner

Hormann. Birgit Cremens-Schlomann

frieldt, für Ruse-WELT, WELT-Report:

Helms Klage-Lübbe; WELT-Report: Heins Chage
port Ansiand: Hann-Herbert Hölmers; Le
serbeinfer: Henst Chaesurge: Personalien: In
Outher: Dobussendation: Reinhard Berper;

Genfile Werber Schmidt. Reinhard Berper;

Bonner Korverpondenten-Bridahilore Tho-rens L. Riellinger (Leiter), Heun Heck tein'r L. Gunther Beding, Stefan G. Her-drek, Peter Jentsch, Evi Keil, Hann-Jürgen Mahnke, Dr. Eberbard Kluschke, Peter Vis-lippa, Glede Roberts

Zentrajredaktura. 5300 Buran 2, C Aller 99, Tel. (92 28) 30 41. Telek 8 85 714 Fernkeplerer (GC 28) 37 36 83

Deutschland-Korrespondenten Bertin,
Hans-Rädiger Karulz, Friedensum Diedericha, Klaus Geliel, Peter Weertz, Danseldorf, Dr. Wün Herbyn, Joschim Gehlboff,
Harsid Possy, Frankfurt Dr. Dankwart Goraitzeh izugleich Korrespondent für Städtebrau/Architekturt, lage Adbas, Joschim
Weber, Hanburg liefbart Schätte, Jan
Brech, Einze Watneben Ma. Hannower Domönk Schmidt, München: Peter Schmint,
Dankward Sellz; Stuttgart: Xing-Hu Kuo,
Werner Neitzel

Auslands-Kortenpondenten WELT/SAD:
Athen, E. A. Antonaros, Belrui, Peter M.
Ranho; Bellanti Cay Orne v. Brockutardi.
Altien, E. A. Antonaros, Belrui, Peter M.
Ranho; Bellanti Cay Orne v. Brockutardi.
Altierleit: Jerumben: Ephraim Lainov.
London, Christian Ferber, Clause Grimenser,
Sachried Helm, Peter Buchaldd, Josephin
Zwikirsch: Loa Angles: Helmot Voss,
Kat-Helps Kulkowski, Hadrid: Rolf Gotte,
Malianti Dr. Ounther Depas, Dr. Monika
von Zitarwitz-Loamon; Mismi-Prot. Dr.
Gunter Predifinder: New York, Altred von
Krusenstern, Ernst Heubrock, Hams-lergen Sitisch, Werner Thomas, Wolfens, Will.
Parir Helms Weitsepherger, Constange
Kallor, Josekim Leibel, Toisio Dr. Pred
de La Trobe, Edwin Karmiol, Washington
Dietrich Schulz.

1000 Berim St. Rochstraffe 50 Redoktion Tel. (0:30) 2:59 10, Telex 1:54 563, Annelgen Tel. (0:30) 25:91:39:31 72, Telex 1:84 563

2005 Hamburg M. Kalart-Widerim-Straffe I. Tel. (0 40) 34 71. Teler Redaktion und Ver-trieb 2 170 0:0. Amerigen. Tel. (0 40) 347 43 80, Telera 2 17 00) 777 4300 Ensen 18, Im Teelbruch 100, Tel (0 30 54) 10 11, Annetgen: Tel 10 30 54) 10 15 24, Televi 6 579 104 Pernkuparter 10 30 541 0 27 28 und 0 27 29

3000 Hannover I. Lange Laube 2, Tel (05 11; 170 H. Telex 9 22 919 American Tel (05 11) 5 49 00 09 Teles 9 300 505

4000 Domeldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel 602 111 37 30 42:44. Anxeigen Tel 107 111 37 50 81. Teleo \$387 756

6000 Frankfurt (Map), Westendstraße 8. Tel 60 60 71 73 11. Telez 4 12 449 Fernhopierer (0 60) 72 79 17 Austigen Tel (0 60) 77 90 11-13 Telez 4 185 323 7000 Storigart, Rotchobigials 25a, Tel (67 il) 22 (2 25, Teles 7 22 565 Anneigen: Tel 107 il) 7 54 50 7;

9000 Munchen 40, Schollingstraße 30-40, Tet 10 BB 239 1240 LTetex 5 22 B13 Anneigen Tet 10 Bb E 20 ED 55 : 36 Tetex 5 20 EDS

Amtliches Publikationsogan der Berliner Borse, der Bremer Werlpspierbörse, der Rheinnich-Westfallschen Borso zu Düssel-dorf, der Frankfurfer Werlpspierbörse, der Hansusischen Wertpspierbörse, Hamburg, der Riedersüchsischen Burso zu Hannover, der Bayerischen Borse, Munchen, und der Baden-Wirttenbergischen Wertpspierbör-se zu Strattenbergischen Wertpspierbör-se zu Strattenbergischen Wertpspierbör-se zu Strattenbergischen Rurmütterungen.

Verlag Axel Springer Verlag AC, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wijselm chrichiculechnik: Harry Zander

Verlagsleiter, Dr. Ernet-Dietrich Adler Drink in 4300 Essen 18, Jip Teelbrisch 180:

int laber secondite. s isie en EZIV LISE REPER 2 E= ere encerise tei sei di Mers Cas

dieser sich als such sprech

Special second technik

BILE CH

Var allem Variatione mercatione state erice te de 311

ت المنتخطفة

STATE OF

jer miger

ELSE ELSE

marine dis

ree de l'es

Partie SP . J.

plant in TELE SO 225 CR V6





-Pressanting

and the same of th

-0.

Sales Sales

Cartific States

Af History Camping Tal

and the state of t

1644

1277

은 44개위가 1**352 식**종

nonen

E. Englishen

#### WELT-Korrespondenten berichten von der Hannover-Messe

Türkei – Kassen – Postbearbeitungsmaschinen – Großforschungseinrichtungen – Kabelmetal Electro – 3M – Thyssen Henschel



Am Schlußtag der Hannover-Messe hagelte es noch einmal Superlative. Die größte Industriemesse der Welt, die in dieser Zusammensetzung nicht mehr stattfinden wird, erwies sich als der erwartete internationale Technologie-Gipfel. Aber auch der geschäftliche Erfolg läßt keine Wünsche offen. Sprecher aller in Hannover vertretenen Branchen überschlugen sich förmlich bei der Beurteilung der erzielten Ergebnisse und der daraus resultierenden weiteren Entwicklung. In besonderem Maße gilt das für die Büro- und Informationstechnik, die von Zuwachsraten von 20 bis 30 Prozent ausgeht. Die Elektroindustrie beobachtet verstärkt einen Trend zu höheren Investitionen im Inland; der mögliche Exportrückgang dürfte dadurch kompensiert werden. Voll im Konjunkturwind befindet sich nach wie vor die Meß- und Automati-sierungstechnik; auch der Maschinenbau hat längst Anschluß an frühere gute Jahre gefunden. Mit zwei neuen Fachmessen, "Industrie-Automation" und "Neue Werkstoffe" will die Hannover-Messe 1986 ihre Stellung in diesen

#### Trend zu Systemlösungen

Vor allem im Bereich der Büro-kommunikation läßt sich ein immer stärkerer Trend hin zu Systemlösungen erkennen. Otto Walter Uhl, bei der 3M Deutschland GmbH zuständig für den Bereich Büro-Informationssysteme, wies auf der Hannover-Messe darauf hin, daß Einzelprodukte kaum noch gefragt sind. Davon betroffen seien alle Bürobereiche. Seit einiger Zeit beobachte 3M die weitergehende Entwicklung weg vom "Insel-System" mit der Schreibmaschine als Zentrum; bevorzugt werde die Vernetzung etwa von Ver-

Auch dabei wird es nach den Worten Uhls nicht bleiben. Bereits heute lasse sich absehen, daß die weitflächigere Vernetzung (etwa der Anschluß einzelner Produktionsbetriebe und der Auslieferung) das nächste Ziel bildet. 3M habe zum Beispiel das Verwaltungsgebäude von BMW in Miinchen mit einem solchen Breitbandnetz ausgerüstet.

Wesentlicher Bestandteil dieser Technik sei die Entwicklung eines Modems, das kompatibel auch für den Einbau in andere Systeme ist. Das Interesse im Markt sei beachtlich. Nachdrücklich sprach sich Uhl für das neue Konzept der Messe-AG aus, das die Verselbständigung des Cebit-Bereichs vorsieht.

#### Glasfaser wird forciert

Die mehrheitlich zur französi-Schen Cable de Lyon gehörende Kabelmetal Electro GmbH, Hannover, wird sich nach den guten Erfahrungen auf der Hannover-Messe verstärkt in den Bereichen Video-Konferenz und Bildfernsprechen engagieren. Das Unternehmen ist nach den Worten von Geschäftsführer Erhard Falk als erster privater Teilnehmer in Niedersachsen für den Video-Konferenzdienst an die Breitbandvermittlungsanlage in Hannover angeschlossen worden. Die Technik sei auf beträchtliches Interesse gestoßen. Falk rechnet bis 1987 mit rund 100 Teilnehmern in der Bundesrepublik. Künftig will Kabelmetall Electro auch die benötigten Konferenzstudios anbieten.

Die Kabelverbindungen zwischen den auf der Messe gezeigten Video-Konferenzen bestehen aus Lichtwellenleiterkabeln, die mit Leitungsendgeräten für 140 Megabit pro Sekunde ausgerüstet sind. Das Unternehmen hat bereits 1984 in Berlin eine 18 km lange Glasfaserstrecke mit vier Einmodem-Fasern an die Bundespost übergeben und auch Leitungsendgeräte für 565 Megabit geliefert. Vor diesem Hintergrund will Kabelmetal die Glasfaserproduktion und die dazugehörende Technik weiter ausbauen. Derzeit würden Verhandlungen über den Einstieg in ein Glasfaser-Konsortium geführt.

## Der umworbene Handel

Rund 40 verschiedene Unterneh-men bieten auf der Hannover-Messe Registrierkassen an angefangen von der kleinen elektronischen Stand-alone-Kasse bis hin zu leistungsfähigen Datenkassen, die als Terminals im Netzverbund von Warenwirtschaftssystemen einzusetzen sind. Fast zwei Drittel der Anbieter sind japanische Unternehmen, aber auch manches Modell der europäischen und der amerikanischen Anbieter sind mit Bauelementen aus dem Fernen Osten bestückt. Echte Chancen auf dem heimischen Markt können sich dabei vor allem die Anbieter ausrechnen, die neben leistungsfähiger Hardware auch spezifische Systemsoftware anzubieten ha-

Nicht zu übersehen ist dabei, daß die fortschreitende Konzentration im Handel die Nachfrage nach Systemen steigen läßt, mit denen den unter-schiedlichen Belangen der Filiahunkann, die in ihrer Organisation sowohl über nachbarschaftsorientierte Supermärkte als auch über großflächige SB-Warenhäuser verfügen.

Auf diesem Markt dürften wie in jüngster Vergangenheit vor allem sol-che Unternehmen zum Zuge kommen, die neben dem erforderlichen Know-how im EDV-Bereich und der genauen Kenntnis der Marktanforderungen auch eine schlagkräftige Vertriebs- und Kundendienst-Organisation zu bieten haben. Dazu gehören derzeit in erster Linie Computerher-steller wie IBM und Nixdorf sowie die traditionellen Kassenhersteller wie ADS-Anker und NCR.

Chancen dürfen sich jedoch auch die beiden Amerikaner DC/DTS und Sweda ausrechnen. DC/DTS gehört jetzt nach einem nicht befriedigenden mehrjährigen Intermezzo bei Olivetti zum US-Halbleiterhersteller National Semiconductor. Die bisherige Litton-Tochter Sweda, dürfte in Kürze in den Mehrheitsbesitz des britischskandinavischen Herstellers Hugin übergehen. Außenseiterchancen unter den Japanern darf man vor allem Omron, Sharp und TEC einräumen, hinter denen große Elektronik-Kon-

Das Leistungsniveau der elektronischen Datenkassen ist bei nahezu ahsoluter Preisstabilität weiter gestiegen. Der über Lautsprecher akustisch verkündete Artikelpreis mag zwar noch als Spielerei angesehen werden, nicht jedoch eine für Duty-free-Shops entwickelte Kasse, die Zahlungen in 14 Währungen registriert und die Bonität von Kreditkarten durch Online-Rückfrage in der Zentrale der Ausgeber überprüft. Die Hannover-Messe demonstriert auch in diesem Bereich, wie weit die technologische Entwicklung bereits fortgeschritten ist.

HEINZ HILDEBRANDT

#### Transrapid-Trasse komplettiert

Mit der Entscheidung des Bun-desforschungsministeriums, die Versuchsstrecke für die Magnetschwebebahn "Transrapid" im Emsland durch den Bau der Südschleife zu komplettieren und so einen geschlossenen Rundkurs zur Verfügung zu stellen, ist das Projekt in seinem Stellenwert weiter gefestigt worden. Hans-Richard Hippenstiel vom Konsortialführer Thyssen Henschel geht davon aus, daß die Trasse (Kosten: 150 Mill. DM) zum Jahreswechsel 1986/87 fertiggestellt sein

Hippenstiel weist darauf hin, daß für den Technik-Teil mit der "TR 07" von Thyssen Henschel eine neue Konzeption entwickelt wird. Die geordnete Betriebsaufnahme sei für August vorgesehen. Mit aussagefähigen Ergebnissen rechnet Hippenstiel in etwa drei Jahren. Hippenstiel glaubt nicht an eine Realisierung der Strekkeke Hannover-Berlin; eine Verbindung vom Ruhrgebiet etwa nach Kassel sei sehr viel praxisnäher.

#### Alle Ziele erreicht

ber Erwarten positiv ist die Han-nover-Messe für die 144 türkischen Aussteller, die in diesem Jahr die "Partnerland"-Beteiligung verkörperten, verlaufen. Nach den Worten des Ausstellungs-Koordinators, Ertugru Önen, sind die Ziele in allen Bereichen erfüllt und übertroffen worden. Vorrangig ging es der Türkei darum, die industrielle Leistungsfahigkeit unter Beweis zu stellen, das Interesse ausländischer Investoren zu wecken und die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu fördern.

Nach einer ersten Umfrage wurden während der achttägigen Messe Aufträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Mill. DM erteilt. Schwerpunktbereiche waren dabei allerdings Produkte, die nur bedingt zum Angebot der Industrieschau gehören, nämlich Keramikerzeugnisse und Glaswaren. Aber auch Installationsmaterial, Rohstoffe und Zulieferer-

produkte für die Automobilindustrie seien geordert worden.

Von konkreten Angeboten für Kooperationen oder Joint Ventures berichteten 26 türkische Aussteller. Zahlreiche Kontakte mit Interessenten aus den EG-Ländern, dem Mittleren Osten und Skandinavien ließen auf ein gutes Nach-Messe-Geschäft hoffen. Die Zufriedenheit der beteiligten Firmen schlage sich in der Zusicherung nieder, auch 1986 nach Hannover zu kommen. Fast achtzig Prozent der befragten Aussteller hätten diese Absicht, erklärte Önen, obwohl staatliche Mittel für diesen Zweck dann nicht mehr zur Verfügung gestellt

Im kommenden Jahr wird die Partnerland-Idee trotz der neuen Messe-Konzeption fortgesetzt. Mit Bulgarien wird im April 1986 zum erstenmal ein Ostblockland seine Visitenkarte in Hannover abgeben.

DOMINIK SCHMIDT

### Noch großes Potential

E twa die Hälfte des Portoaufkom-mens der Deutschen Bundespost wird über Frankiermaschinen erzielt. ein seit Jahren nahezu konstanter Anteil. Bei einem geschätzten Marktpo-tential von rund 400 000 Geräten zur rationellen Postbearbeitung sind derzeit erst 228 000 eingesetzt, von denen mehr als 100 000 veraltet und abgeschrieben sind. Auf diesen Fakten beruht der Optimismus, mit dem die Hersteller dieser Geräte ihre zukünftigen Marktchancen beurteilen.

Nach ihrer Meinung wird zumindest mittelfristig der private Postverkehr und auch der zwischen Wirtschaft und Privaten in der bisher üblichen Weise abgewickelt werden. Bei der Technologie der Postbearbeitungsmaschinen spielen allerdings elektronische Bauelemente eine immer stärkere Rolle. Die auf dieser Basis arbeitenden Geräte werden in absehbarer Zeit die bisher noch weitgehend eingesetzten mechanischen Geräte ablösen.

Marktführer sind in der Bundesrepublik die beiden zur DeTeWe-Gruppe gehörenden Anbieter Frankotyp Offenbach, deren gemeinsamer Marktanteil nach eigenen Angaben bei mehr als 70 Prozent liegt. Ihr Gesamtumsatz überstieg 1984 nach einem Plus von 6 Prozent erstmalig die 100-Millionen-DM-Marke. Erheblich verbesserte sich dabei der Exportumsatz, der bereits 40 Prozent zu den Erlösen beisteuerte.

Der Umsatz auf dem amerikanischen Markt verdoppelte sich sogar. Hier haben sich die deutschen Anbieter inzwischen eine interessante Marktnische sichern können, während sie auf dem japanischen Markt sogar eine führende Position einneh-

Von der Einführung neuer kleiner elektronischer Frankiermaschinen, die in Hannover erstmalig vorgestellt wurden, verspricht man sich weitere Impulse, nachdem im ersten Quartal 1985 bereits ein Umsatzplus von 15 Prozent erzielt wurde. Auch die direkten Messeabschlüsse liegen erhehlich über den Vorjahreswerten.

HEINZ HILDEBRANDT

# Innovationsmarkt Technik

Die Großforschungseinrichtungen in der Bundesrepublik bilden eine wichtige Brücke zwischen der Hochschulforschung und der industriellen Fertigung. In diesem Jahr sind erstmals alle 13 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGV) auf dem "Innovationsmarkt Forschung und Technologie" vertreten.

Sie präsentieren mit etwa 40 Exponaten wichtige Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit. Das diesjährige Schwerpunktthema "Beschleunigereine Herausforderung für Forschung und Industrie" bezeichnete der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Hans Wolfgang Levi, als Beispiel für einen technologischen Bereich, in dem die deutsche Industrie Spitzenleistungen erbringe.

Mit 20 000 Mitarbeitern und einem für das laufende Jahr veranschlagten Forschungspotential von 2.05 Milliarden Mark stellt die AGV das größte geschlossene Forschungspotential in der Bundesrepublik dar. Etwa 60 Prozent der jährlichen Gesamtaufwen-

dungen entfallen nach Angaben von Levi auf die "klassischen" Aufgabengebiete der Grundlagenforschung, die Energieforschung, die Grundla-genforschung mit Großgeräten und die Weltraumforschung.

Rund 25 Prozent seien der Forschung im Dienste staatlicher Vorsorgeleistungen wie zum Beispiel der Umweltforschung und etwa 15 Prozent den neuen Technologien wie der Biotechnologie und der Kommunikationstechnik vorbehalten. "Gerade diesen letzten Bereich sollten wir uns bemühen, noch zu steigern", sagte Als groß bezeichnete der Vorsitzen-

de den Anteil der Forschungsergebnisse, die jährlich von der Industrie absorbiert würden. Die Kontakte mit der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen werden nach seinen Worten von Industrieunternehmen aller Größenordnungen gleichmäßig wahrgenommen und er-strecken sich auf die Gesamtheit der technologischen Gebiete.

SABINE SCHUCHART

# "Sie fliegen!"rief ich, "und zwarfonde Pam Avon

Clipper Class. Da können Sie waldend der

Arbeitszeit schlafen, soviel Sie wollen

Sie, warum.

Die neue Pan Am Clipper Class/ Businessman's 1st.

man sitzt, so fliegt man. Von daher wäre es eine Untertreibung par excellence, die neuen Clipper Class Sessel schlicht als Sitze zu bezeichnen. Denn einen sind sie so außergewöhnlich bequem, daß Sie leicht einmal ein Nickerchen machen werden, wo Sie doch eigentlich noch einen Blick in die Akten werfen wollten. Zum

anderen stehen statt 8 nur 6 Clipper Class Sessel in jeder Reihe. Was der individuellen Bewegungsfreiheit aller Clipper Class Passagiere zugute kommt. Buchungen bei Pan Am. Oder Ihrem Pan Am - Vertrags reisebüro.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



SON

& Erwert

Titalica and i TOTAL DE LA CAMPANA DE LA CAMP

ed Fachfil

- - - E

283: 75 16:

2012 12 Co

ADHITE IU E Transidese Wildlinge Transidese Transidese Transidese

POSTER KON

e durci

Ma Prope ¢ 80Zial

FIRST N

Soll, auf

اللاص پۇنىللە

wallsch;

Or hon 150



Unsere Spezialisten übersetzen Ihre anspruchsvollsten technischen Dokumentationen, Vertragstexte und Verkaufspro-

ins oder aus dem Chinesischen (sowie weitere 45 Kultursprachen). Kurzfristige Termine sind für uns selbstverständlich. Testen Sie unsere Leistungsfähigkeit! WALTER INTERNATIONAL Dolmetscher- und Übersetzungs-Service Nogenter Platz 4, 5200 Siegburg, Tel. 0 22 41 / 6 31 06

#### Horddeutsche Wohnungsbaugesellschaft sucht Vertriebsnartner

Es sind derzeit ca. 300 WE in Hamburg zu vermarkten. Für den Verkaut dieser vermieteten Eigentumswohnungen an Kapitalanleger suchen wir Vertriebsgruppen oder Anlageberater nit nachweislich guten Verkaufserfolgen. Die Provision hierfür ist über-turchschnittlich. Wir bitten um Kontaktaufnahme unter C 13 965 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

USA

Treuhandaufträge/Vermögensverwaltungen
Wenn Sie in den USA tätig sind oder werden wollen und zuwenig
Zeit und/oder Erfahrungen haben, um Ihre US-Aktivitäten zu betreuen/überwachen/verwalten, sollten Sie mit uns unverbindlich
Kontakt aufnehmen. Absol. Diskretion zugesichert.
Wir bieten Ihnen eine bestehende Organisation sowohl in Deutschiand als auch in den USA.
Anfragen unter V 1458 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**MARKETING DIRECTORS** AND SALES AGENTS

We are seeking experienced sales people interested in permanent security by representing successful American company involved in agricultural development in the United States and Canada. Our program is easy to sell with impressive material and, provides investors excellent yearly returns from a one time investment. Attractive lifetime earnings available. Limited opportunity exists to purchase equity interest. Interviews will be conducted some by company officer. Write, in confidence, including conficultum vitae and recent photograph to: Cipher 97–657 TRISERVICE SA, 7, ch. Maisonneuve, 1219 Châtelaine-Geneva, Sitzerland, who will transmit.

Existenz der Superiative Geschäftsleute, Ihr zweites Beln. Als Vermittler vom Schreibtlsch aus, erzielen Sie neben Ihrem Verdienst bei ca. 5–8 Stunden wöchentlichem Zeitaufwand ein

Sechsstelliges Jahreseinkommen
Voraussetzung: kleines Büro, Organisationstalent sowie Eigenkapital in Höhe von 15 000,- DM + MwSt. ihr Benut spielt keine Rolle, da unser Programm Sie systematisch zum Erfolg führt. Kurzanschreiben mit Telefonangabe unter C 1509 an WELT Verlag. Poatfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen

#### Vertriebsgruppe-Anlageberater für Erwerbermodelle Berlin-Altbau

Attraktive Objekte, sehr gute Bausubstanz, Vollfinanzierung, professionelle Abwicklung. Zuschriften erbeten unter V 1502 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ven der Information zur Innovasco-Wer vermariete mit mir (Dr.-Ing., 40 J.) techn.-wiss/wirtsch. Informationen und ergämat als Ing., Patentanw., Tech-nologie-, Unternehmensberater o. 5. dieses Vorbaben partnerschaftlich? Von der Information zur Inno Zuschr, erb. unt. Z 1506 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Estrich-Fachfirma sucht Aufträge auch als Subun ternehmer, Raum Norddeutsch land und Nordrhein-Westfalen.

Tel. 04 31 / 78 16 56

Zuschr. unt. G 1491 an WELT-Verlag Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Geschäftsübergabe gf. tätige Beteiligung an Unter sehmen im Bereich Medizintech nik, Mikroelektronik und Elek-trotechnik geboten. Umsatz 1,6 Mio, stark ausbaufahlg. Guter Kundenstamm sowie umfangrei-ches Know-how, Ang. u. U 1457 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Deutsche Generalvertretung für Hygiene-, Hebe-, Transport- u Therapiesysteme sucht

Handelsvertreter

die Postleitzahlgebiete 1 u. 2, 4, 5, 6, 7.

Zuschriften erbeten unter W 1503 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300,000 Mitgliedem. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hilfe durch Selbsthilfe

Unser Ziel:

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenlos:



**BAG Bundesarbeitsgemeinschaft** Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085

**De Beers** Kurzfassung des Berichts von Julian Ogilvie Thompson für das Geschäftsjahr 1984

Nach 27 Jahren trar Harry Oppenheimer sein, Amt als Chairman an Julian Ogilvie Thompson ab, blieb aber Mitglied des Vorstands. Nicholas Oppenheimer wurde zum stellvertretenden Chairman ernannt.

und Verbindlichkeiten nach dem Rand/Dollar-Kurs Ende 1984 errechnet worden - einen Anstieg um R349 Mio bedeutet hätte. Der der Unternehmensgruppe eingeräumte Kreditspielraum wurde nicht voll ausgenutzt.

Investitionen außerhalb der



Banken läßt auf eine derzeitige knappe Lagerhaltung in den Schleifzentren schließen. Auch Schmuckhersteller und Juweliere haben ihre Lagerbestände erheblich reduziert. Wenn der weltweite Wirtschaftsaufschwung einsetzen wird, sind die Weichen für einen erneuten

### Aufwind auf dem Markt für Rohdiamanten-Rekordumsätze beim Einzelhandel

Diamantindustrie stiegen um R409 Mio auf R3.687 Mio (1.024 Cents pro Aktie) und führten zu Erträgen in Höhe von R183 Mio, verglichen mit R162 Mio im

Der wirtschaftliche Aufst wung in

den USA brachte

dem Schmuck-

einzelhandel

1984 ein

über den Vorjahresergebnissen. Das erste Halbjahr 1984 verlief – mit einer Umsatzsteigerung von 7% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres – recht ermutigend. Da sich die Situation in den Schleifzentren in der zweiten Jahreshälfte jedoch verschlechterte, fielen auch die Umsätze der CSO rapide. Dafür gibt es drei Hauptgründe: Erstens führte der anhaltende Aufwärtstrend des amerikanischen Dollars zu einer effektiven Preissteigerung in anderen Teilen der Welt. Zweitens verhielten sich die Banken angesichts ihrer im Diamantgeschäft erlittenen Verluste bei der Kreditvergabe sehr zurückhaltend und verstärkten somit den finanziellen Druck auf einige Schmuckhersteller und händler. Drittens gab es auf dem Antwerpener Marktein überhöhtes Angebot an importierten geschliffenen Steinen, das durch den kritischen Zeitpunkt und das Preisniveau negative Folgen für alle Schleifzentren

Kurz nach seinem 50 jährigen

als Chairman von De Beers nach 27 jähriger Amtszeit nieder. Sir Ernest, sein

Jubilaum als Direktor legte Harry Oppenheimer Ende 1984 seine Position

Vater und Vorgänger, war 31 Jahre lang Mitglied des Vorstands und, abgesehen

bemerkenswerte Leistung von Vater und

gewaltigen Aufschwung, und dank einer Diversifizierung in andere Unternehmens-bereiche konnte die schwerste Krise der

letzten 50 Jahre - wie Mr. Oppenheimer

Rekordumsätze bei

Schmuckdiamanten

Trotz der Rekordumsätze des

Mit US\$1.613 Mio lagen die Umsätze in

der für das Diamantgeschäft maßgeb-

lichen Währung nur um ein Prozent

Einzelhandels bei Diamantschmuck

blieb die Lage auf dem Markt für Rohdiamanten auch 1984 recht schwierig.

es ausdrückte - finanziell unbeschadet

durchgestanden werden.

von 3 Jahren, Chairman. Nur wenige

Unter der Leitung von Harry Oppenheimer erlebte De Beerseinen

Unternehmen können solch eine

Sohn aufweisen.

Die CSO setzt ihre Stabilisierungspolitik fort

Die CSO setzte daher ihre Stabilisierungspolitik fort und hielt größere und hochwertigere Rohdiamanten zurück. Die Lagerbestände der Unternehmensgruppe stiegen dennoch effektiv nur efüeie um R 191 Mio an.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktverhältnisse halte ich die im letzten Jahr erzielten Geschäftsergebnisse für zufriedenstellend. Die zurechenbaren Gewinne, ohne Berücksichtigung zurückbehaltener und außerordentlicher Erträge verbundener Unternehmen, stiegen um 8% auf R332,5 Mio, oder 92,4 Cents pro Aktie. Bei Einbeziehung unseres Anteils an den zurückbehaltenen Gewinnen bei Beteiligungen erhöhten sich die Erträge um 28% auf R677,7 Miooder 188,4 Cents pro Aktie. Unser Anteil an den außerordendichen Erträgen verbundener Unternehmen betrug R56,2 Mio zu R5,7 Mio im Vorjahr. Auf die Stammaktien entfiel, wie 1983, eine Dividendenausschüttung von insgesamt R 143,9 Mio oder 40 Cents pro Aktie.

Das Nettoumlaufvermögen stieg um R 185 Mio auf R282 Mio und die mittelund langfristigen Verbindlichkeiten um R465 Mio, was einer scheinbaren Nettoerhöhung von R280 Mio entspricht. Diese Summe liegt jedoch unter der vorjährigen Kreditaufnahme, die - wäre der Saldovortrag bei Umlaufvermögen

Aufwärtstrend bei Rohdiamanten gestellt. 1985 behielt die CSO während der ersten drei Sichten ihre Politik der selektierten Zuteilung bei. Während dieser Sichten konnte ein sehr erfreuliches Interesse an einem breiteren Diamant-Angebot und ein verstärkter Absatz

größerer Steine festgestellt werden. Der Gesamtumsatz wurde jedoch negativ beeinflußt durch den Entschluß indischer Händler, im Februar wegen finanzieller Auseinandersetzungen mit den Behörden in Bombay, keine Rohdiamanten nach Indien zu importieren. Es bleibt abzuwarten, ob die der CSO dadurch entstandene Umsatzeinbuße im Laufe

Umsatzplus von nicht weniger Vereinigten Staaten stiegen die Umsätze in nationaler Währung jedoch im Durchschnitt geringfügig an. Insgesamt haben die Verbraucher aber mehr Diamant-

schmuck erworben als je zuvor und die Einzelhandelsumsätze weltweit - auf Dollar-Basis — um ca. 6% steigen lassen. Demzufolge lag der Absatz gefaßter Steine wiederum erheblich über dem Umsatz der an die Schleifzentren verkauften Rohdiamanten - eine Folge der CSO-Politik, das Angebotoptimal auf die Nachfrage abzustimmen und so die Lagerbestände in der Pipeline zum Endverbraucher

entsprechend zu reduzieren. Das hohe Ansteigen unserer Diamantvorräte von US \$936 Mio im Jahre 1980auf US\$1.950 Mio 1984 ist die Quintessenz unserer Marketingstrategie, die Lagerbestände in der Branche abzubauen. Wir schätzen, daß in diesen funf Jahren, die Lagerbestände in den Schleifzentren um fast US \$5 Mrd, d.h. um das Fünffache des Anstiegs unserer Diamantvorräte, zurückgegangen sind. Die geringe Kreditvergabe bei den

des Jahres wieder wettgemacht werden

Ein Ovalschliff

feinster Qualität

Auch auf industriellem Sektor war 1984 wiederum ein gutes Jahr. Die Umsätze an natürlichen Diamantkörnungen zeigten einen erfreulichen Anstieg, während Industriediamanten für Bohrkronen weiterhin von der Rezession im Bergbau betroffen waren. Bei synthetischen Diamantkörnungen und polykristallinen Diamantprodukten, die 1983 in den USA die US \$100 Millionen-Marke überschritten hatten, konnten im letzten Jahr Umsatzsteigerungen von 15% erzielt werden. Dank neu entwickelter Technologien in unserem Diamantforschungslaboratorium stieg die Rentabilität in den Diamantherstellungsstätten der Gruppe weiter an. Das Marktpotential für synthetische und namirliche Diamantkörnungen und Diamanten für Bohrkronen liegt - nach

unserer Schätzung – in den nichtkom-munistischen Ländern zur Zeit bei ungefähr 150 Mio Carat jährlich.

Die steigende Nachfrage nach Industriediamanten in allen Branchen, mit Ausnahme großer Steine für Bohranwendungen, ist besonders ermutigend im Hinblick auf das Potential an natürlichen Industriediamanten der Argyle-Mine in Australien, die zum Jahresende ihre volle Kapazität erreichen wird. Wir entwickeln zur Zeit Marketingpläne zum Absatz der Argyle-Produktion und haben unsere Forschung nach neuen Verwendungsmöglichkeiten für natürliche Diamantkörnungen intensiviert.

Eine einheitliche Lohnstruktur

Vor ungefähr sechs Jahren wurde eine einheitliche Lohn- und Gehaltspolitik in allen von der Unternehmensgruppe betriebenen Minen in Südafrika und Südwestafrika/Namibia eingeführt und seither beibehalten. Den Arbeitern und Angestellten auf allen Hierarchieebenen angebotenen und von ihnen auch genutzten vielseitigen Trainings- und Fortbildungsmöglichkeiten haben zu weiteren Fortschritten beim Einsatz und der Förderung der Mitarbeiter nach ihrer individuellen Leistungsfähigkeit geführt. Wir begrüßen die Aufnahme un- und angelernter Arbeiter der Namaqualand Division in die "National Union of Mineworkers" (Bergarbeitergewerkschaft), die durch unsere Verhandlungen mit der Gewerkschaft zustandegekommen ist. Wir sind damit unserer Zielsetzung, den Mitarbeitern ein verantwortungsvolles Mitspracherecht in den Verhandlungen um Lohn und Arbeitsbedingungen einzuräumen, einen weiteren Schritt nähergekommen.

**Urban Foundation** 

Den Chairman's Fund, der sich intensiv um eine bessere und vielschichtigere technische Ausbildung der Arbeitskräfte bemüht, haben wir weiterhin mit Spenden unterstützt. Das gleiche gilt für die Urban Foundation, die im letzten Jahr einige der beachtlichen Erfolge in der sozio-ökonomischen Entwicklung Südafrikas ermöglicht hat. Vir sind davon überzeugt, daß die Unternehmensgruppe durch die Förderung dieser und anderer. Institutionen einen wesentlichen Beitrag zu einer ausgewogeneren und gerechteren Gesellschaftsordnung in Südafrika leistet. Während der letzten Hauptversammlung mußte Mr. Oppenheimer die Aktionäre vom tragischen Tod Dr. Louis Murrays bei einem Flugunglück im April 1984 verständigen. Dr. Murray war seit 1975 Vorstandsmitglied und fast 20 Jahre lang für unsere weltweite Pionierarbeit verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden die bedeutenden Diamantfunde in Botswana gernacht. Im November wurde Mr. Alex Barbour, einer der Direktoren der Diamond Trading Company, an seiner Stelle in den Vorstand berufen.

Der vollständige Bericht ist im Jahresbericht der Firma für das Geschäftsjahr 1984 enthalten und wurde am 24. April 1985 an eingewagene Aktionäre gesandt.

De Beers Consolidated Mines Limited Uncorporated in the Republic of South Africa) 36 Stockdale Street, Kimberley, South Africa.

Londoner Büro 40 Holborn Viaduct, London ECIP IAJ.

Der Name, der für Diamanten steht

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

LUDWIG ERHARD: Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage

eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientjerte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteliahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" Heft 22 behandelt die Lage und die Zukunftsaussichten der Forstwirtschaft, befaßt sich mit den Neuen Technologien und der Dynamik der Wirtschaft, mit der Politischen Ökonomie, mit Grundlagen wirtschaftlichen Denkens, enthält Beiträge über die Konzentration im Handel sowie über Konjunktur- und Sozialpolitik und fragt, ob der Wiederaufbau ein "Wirtschaftswunder" war.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? - Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung,

Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.



| F 76 dol. 83 5.7 F 76 dol. 80 5.7 F 10 dol. 81 5.7 F 10 dol. 82 5.7 F 10 d | 9. 1085 100.9 100.9 10.0 186 101.7 101.7 1.12 386 183 183 13 5.66 185.05 185.05 14 46.6 194.5 185.13 1.5 5.66 194.5 194.3 1.6 686 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.6 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.5 194.3 1.8 108.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 194.5 19 | 5                                                        | dgl   P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | # 6% dgl. # 6% d | 91 44 94,456 91 74 97,156 91 77 97,156 91 77 97,156 91 77 97,156 91 77 97,156 91 77 97,156 91 77 100,166 91 33 91,956 91 33 91,956 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 30 92,566 91 3 | 97.556 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 \$ 7 97.56 | DSLS PI 20 dol, PI 47 dol, PI 48 dol, PI 48 dol, PI 49 dol, PI 46 | ##56 10,36 ##56 10,36 ##56 10,36 ##56 10,36 ##56 46 ##56 46 ##56 46 ##56 46 ##56 576 ##56 776 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 183,6 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 77,56 ##56 | F 8% BAST F 8% 60 L 7% F 5 60 L 8% F 5 60 L 8% F 75 60 L 6% F 3% 60 L 8% F 7% 60 L 7% F 7% 60 L 8% F 7% 60 L 7% 60 L 7% F 7% 60 L 7% F 7% 60 L 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faire M 210 4 M 241 11. M 104 12. M 104 13. M 104 14. M 104 14. M 104 15. M 104 16. M 104 16. M 104 16. M 104 16. M 105 17. M 105 17. M 105 18. M  | 2905.6 D 8.dg. 83 D 74. dg. 63 I 10.45 D 74. dg. 63 D 74. dg. 74 D 74. | 14. 73 142. 73 142. 73 142. 73 142. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 143. 74 | 1256 104,2566<br>SG 97,566<br>LST 113mG                                                                                                               | D SP  M Birolans Hill ADR'2 F Banker Hill F Banker Hill F Cannon F Canle Comp. Contemplier D Ca. Marcific F Cannon 14.3 F Canle Comp. D Ca. Marcific F Cannon 14.3 F Canle Comp. D Ca. Marcific F Cannon 14.3 F Canle Comp. D Compressor D Compressor D Compressor D Comp. D C | 11.6 M M F M 1322 M M M 1322 M M M M 1322 M M M M 1323 M M M M 1325 F M M M M 1326 F M M M 1326 M M M 1326 F M M M M 1326 F M M M M 1326 F M M M M M 1326 F M M M M M 1326 F M M M M M M M M M M M M M M M M M M | Z.M. Hald. Z.M. Hald. Z.M. Hald. Z.M. ADR's syneat liferesti problem of Tog structure of To | 51.1 4.4 12.8 - 3.76 3.00 10.15 10.2 20.15 10.2 20.5 20.2 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 2 | F Rick Maccan 43  B Solvey D Solvey D Solvey D Sony Corp. 53,4  D Solvey Corp. 53,4  D Solvey Corp. 184  D Sperry Corp. 184  D Sperry Corp. 184  F Squibb T Solvey Bec 187,45  F Sunstender Gil 1446  F Sunstender Gil 1446  F Sunstender Gil 1446  F Sunstender House 17,6  D Son Solvey Bec 187,45  F Tender Manua 25,7  D Son Manchiser Mining 25,7  D Son Solvey Solvey 13,46  F Tender Manua 14,4  D Tender Manua 18,4  H Manua 18,4  H Manua 18,4  M M Swar 18,4  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | 1 43G<br>1 13G<br>1 13G<br>1 13G<br>1 13G<br>1 13G<br>1 13G<br>1 25G<br>2 4G<br>1 255G<br>1 26<br>1 255G<br>1 30<br>1 14<br>2 87<br>1 16, 7<br>1 14, 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwäch<br>ber-, Ku<br>der New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Narenpr<br>er schlosser<br>pfer-, Kaffe<br>Yorker Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e am l<br>e- und<br>ex.                                  | Dienstag d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | die Gale                                              | en an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orangensealt New York (c/b) Mai Joh Sept. Nov. Jun. Unwatz  Öle, Fette, Ti Erdenfield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | History Chicago (c/fb) Dobser carh, schwere How Northern Rühe sick, schwere Rive korthern Sajabohuru Chicago (c/fb.sh) Mid Joli Aug. Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru Sajabohuru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21. 4.<br>55.00<br>42.00<br>555.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557.50<br>557. | 22. 4. Wolle. 53.00 At 2.00 At |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4, 22, 4<br>20 58,0<br>50 56,8<br>50 65,4<br>60 65,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jule London (£Ago                                                                                                                                     | 303.50-104.00 190.25-191,<br>194.75-195.00 190.50-194,<br>192.00-193.00 190.00-191,<br>182.00-193.00 1773.50-174,<br>182.00-183.00 1773.50-174,<br>24. 22.<br>945.00 945,<br>300.00 946,<br>946.00 946,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (DM je 100 kg)<br>(eg. 225<br>(bg. 226<br>(lag. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ala-Gußiegierun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22_4, Pa<br>29.30 Pri<br>29.30 Pri<br>29.30 Pri<br>20.4. Pri                         | 823.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 286,00-305,00<br>1 286,00-305,00<br>1 475,00<br>0 111,00-112,00<br>1 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Getreide u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nd Getreideproc<br>23.4<br>34.00<br>31.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | New York (s/r) Terminkonir, Maj Lafi Lafi Livenshir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. 4.<br>2425<br>2166<br>2125<br>3431                | 22. 4,<br>2445<br>2219<br>2166<br>1552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New York (c/b)<br>Südstaaten fob Work .<br>Malstil<br>New York (c/b)<br>US-Minategastaa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. 4.<br>48,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23. 4.<br>49,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | liev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 609,00<br>620,00<br>631,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$19,50<br>\$20,00<br>\$31,00<br>\$31,00<br>\$31,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ol. cfg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 0.4535 kg 1 PL                                                                                                                                      | 930,00 930)  gen — Rohstoffpreis frommu (Felence) = 31,1035 g, 1 76 WO - (+); 8TC - (-); 8TD - (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Preise verstell<br>5 t feel Work.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | um sich Ale Abendamennengen v<br>IC 24. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po 1 bis Sec<br>Der<br>Jan<br>23. 4. Feb<br>30.20                                    | ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 856,40<br>670,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (can. S/l)  23. 4.  244.69  236.69  (can. S/l)  129.50  133.50  an. S/l)  126.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22. 4.<br>243.54<br>237.85<br>130.18<br>134.00<br>139.00 | heday<br>New York (effb)<br>Kontrada IV. 11 Mai<br>Jul<br>Sept<br>Ols<br>Wes<br>Longat<br>Longat<br>Sept<br>He<br>Longat<br>Longat<br>Sept<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Longat<br>Lo | 3,26<br>3,46<br>3,60<br>4,11<br>15 650<br>23, 4,      | 3.34<br>3.51<br>3.70<br>3.84<br>4.21<br>14 050<br>27. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | an tob Werk  Solali Chicago (c/tb) Mad Juli Aug Sept Ökt Dez Jan  Sesmwoliteaatiii New York (c/tb) Masissipo-Tai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,00<br>32,10<br>30,75<br>30,55<br>20,55<br>20,55<br>27,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125,10<br>131,00<br>134,00<br>136,70<br>9,70141,50<br>144,80<br>147,10<br>21, 4,<br>371,80<br>371,80<br>374,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125.00 Mills. 131.20 Mills. 134.70 Mills. 134.70 Mills. 140.50 Urnsatz Wester Routets (F. 22. 4. 371.00 Oct. 1371.00 Oc    | (fig.) 23. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 531-825<br>5 533-635<br>5 14<br>1. 22_4<br>0 55,60<br>0 55,20<br>0 55,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westdeutse (DM je 100 lg)  Alumintum: Br. Larg jauferd. Montal dritting. Montal Unic: Brais Landon, jarfend, Montal dritting. Montal dritting. Montal | 349.02-349.22 339.55-339.5<br>36,75-356.94 347,86-349,1<br>129,25-722,45 119,75-120,1<br>121,49-121,69 119,37-119,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bladd (DM je ig Fe<br>Benten-Vrigor<br>Ribunstemper.<br>Budd (DM je ig Fe<br>(Besis Lund. Fraid<br>Dopums-Vrigor<br>AllChartemper<br>Veracheter<br>Gold (Frankharter I<br>Intel (DM je in Intel<br>Veracheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Septiment (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) | 32 200 Neg<br>31 450 Registration Mo<br>32 430 Me<br>31 610 Sep<br>34 6108 Day       | ew Yorker Metalibör<br>(sb) 22, 4,<br>1, 61,55<br>1, 52,55<br>2, 53,70<br>63,70<br>64,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22. 4.<br>02.25<br>02.35<br>02.91<br>03.91<br>03.91<br>04.20<br>04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124,80<br>121,20<br>hush) 23, 4.<br>166,75<br>162,00<br>160,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121,50<br>22, 4,<br>163,25<br>163,50<br>160,75           | Londor (£/1) Robusta-<br>Kontrale Mai<br>Juli<br>Sept.<br>Unisetz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. 4.<br>2083-2085<br>2134-2135<br>2175-2178<br>3632 | 22, 4,<br>3044-2050<br>2090-2092<br>2126-2126<br>2327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ioù Werk. Schwatz Chicago (c/b) loco lose Chica when hog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,50<br>23,00<br>19,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kolmeiti<br>New York (c/lb)<br>Westküste fob Werk<br>Erdnelliël<br>Porterdam (S.n.)<br>jegl. Herk. od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23. 4.<br>24. 4.<br>1025,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. 4. Write Sydn<br>(austr, offer<br>Merino-Sch<br>25. 4. Szodarsky<br>Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | entig<br>cy<br> )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22. 4.<br>0 535,0-640,0<br>0 650,0-653,0<br>0 633,0-638,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PT000Z_P70S                                                                                                                                           | 2886-3994 3905-394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | arrestness.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 831,90<br>813,40<br>659,70<br>male Edelmetallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 017,70 Alem<br>554,408 Krs<br>3 M                                                    | ndoner Metailborse<br>24. 4.<br>25. 4.<br>26. 50-904,00<br>1000b 23,50-924,00<br>1000b 316.50-317.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23. 4.<br>887.00-888.00<br>908.00-908.50<br>309.50-310.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 283,25<br>281,25<br>270,75<br>(cast. Srt) 23, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284,75<br>281,75<br>271,25<br>22, 4,<br>140,50 Z         | London (£4) Terminkominalo Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1860-1862<br>1878-1879<br>1851-1852<br>5679           | 1899-1902<br>1899-1901<br>1861-1863<br>2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Talg New York (c/to) top white tancy becontarg yellow max, 10% fr, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00<br>19,75<br>18,25<br>18,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latedi<br>Rotseriam (5-1)<br>japl. Herk, ax Tarik<br>Palandi<br>Rotteriam (5-1g1)<br>Sumatra of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 715.00 Sisa? Londo of ear. Has East African 690.00 undergrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 539,0-640<br>11<br>(\$1)<br>sphilites 23.4<br>(3 long 580,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22. 4.<br>0 580.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ev Letzmerie<br>(DEL-Noth)<br>Biel in Kaben<br>Abenisiem                                                                                              | 24. 4. 23. 4<br>487,13-480,41 481,33-484,5<br>130,00-131,00 127,50-128,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | London<br>10.30<br>15.00<br>Zarich mitags<br>Paris (Fri-lag-Barm<br>ratings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34. 4.<br>322.80<br>322.00<br>321,40-321,90 325,40<br>a) 96 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325,00 Hop<br>325,65 min<br>325,95 3 Min<br>325,90 3 Min<br>97 250 3 Min             | tergrade (£/t)<br>tags Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1124.0-1126.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genu8mitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134,00<br>123,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                                       | Landon (SA), Nr. 8<br>Nai<br>Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,40-98.80<br>105.50                                 | 107,20<br>112,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweise<br>Chespo (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sojatil<br>Roberd (htt/190 kg)<br>roh Nederl Sob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seide Yold<br>AAA, ab La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h. (Y/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rundharred                                                                                                                                            | 455,00-458,50 455,00-458,5<br>464,00-464,50 464,00-464,5<br>y Meklongue ibrar höchsten und niede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | London Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 498,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 499,50 (25)                                                                          | DET-STANDARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

% dgl. KS 524 6 Wirthypo.Pl 84 7 dgl. KS 58 4% WirKoln 971

Das Unwesen sagenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Mäglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstäße mit Abmahnungen varzugehen und gonz nebenbei einen kröftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an ols auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmohnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber ouch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.
- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder zlehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hot Ratschläge für das Verholten bei Abmohnungen zusommengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" oufgestellt. Diese Unterlogen können Sie kostenlos beim ZAW anfardern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehärt auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt werden.

An ZAW Abl. Kommunikato Postfach 20 06 47, 5300 Bann 3 uber Abmohnungen on folgende Anschrift 1 - De-6 - 6

M. Deregan

ing slace in a construction of the constructio

Veue ]

E & Bech NAME OF STREET

15. 15. 

.....

ile Setaden i 10 TOR 12 15 TO : Personal There is a second der Core State Bertie. 74.10= 17.7E --da litera 174 ಪ್ರ: दंह: 

precher md Bek

ler die ₹Viel.

ther w

ler and

99,9 7,8G 4,8G 30G 44 27G 111 4,3 1981 52,5 224 150 147G 147G 147G 147G

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

ARBEITSGERICHTSVERFAHREN / Langwieriger Rechtsstreit kostet Vermögen – Schutz vor Prozeßrisiken

Carrier Light Car. Better

The same straining

White Ostronia

4 4 - 5,3 4 Extends

1 (2) g

10 Tubu 29-9-4

onen

KHS. - Der eher abwertende Ter-minus "Armenrecht" war vom Gesetzgeber zum 1. Januar 1981 gegen die "Prozeßkostenhilfe" ausge-wechselt worden. An der Diskriminierung sogenannter sozialschwa-cher Bürger, die wissen wollen, was ihr gutes Recht vor Gerichten wert ist, änderte sich damit nur wenig.

Nach wie vor müssen sie vor Gericht – der Prozeßgegner hört mit – ihre persönlichen Vermögensverhältnisse offenbaren. Und das nach dem Gesetz gewiß unabhängige – Gericht entscheidet dann, ob ihm das Prozeßbegehren des Bedürftigen nicht etwa doch "nur mutwillig" und deshalb ablehnungsreif erscheint.

Aber auch nach dieser Hürde kann der Bedürftige nicht ohne weiteres mit Chancengleichheit rechnen. Bei Streitwerten über 5600 Mark zahlt nämlich der Staat dem prozeßbevollmächtigten Rechtsan-

walt weniger, als in der Gehührenordnung vorgeseheo ist. Da mag es unter Umständen schwierig sein, einen hochqualifizierten Anwalt eige-

Im Zuge der den Bundeshaushalt wie die Landerhaushalte erfassenden Sparmaßnahmen geriet die Prozeßkostenhilfe ins Gerede. Es soli Mißbräuche gegeben haben, und eine verschärfte Überprüfung der Anträge ab 1986 sei vonnöten.

Über Zunahme und Mißhrauch der Prozeßkostenhilfe klagen kann eigentlich nur, wer die soziale Wirklichkeit (Arbeitslosigkeit bei absinkenden Realeinkommen) nicht versteht. Nur knapp drei Prozent aller Gerichtsverfahren werden derzeit mit Prozeßkostenhilfe geführt. Der Kostenauftrieh durch den bürokratischen Kontrollaufwand läßt sich nicht beziffern. Ohne eine Rechtsschutzversicherung, die übrigens auch für weniger Begüterte erschwinglich ist, bleibt die vom Grundgesetz für alle Bundesbürger vorgeschriebene Chancengleichheit

TARIFÄNDERUNGEN / Höhere Prämien möglich

# Neue Kalkulations-Basis

In verschiedenen Leistungsbereichen der Rechtsschutzversicherung sind Neuerungen in Kraft getreten. Ein neuer Tarif, der bis Herbst 1986 berechnet ist, bringt zum Teil höhere Prämien.

Im reinen Familienrechtsschutz ist die Prämie künftig unterschiedlich für Selhständige und Nichtselbständige. Der Schadenbedarf für Selbständige hat sich bedeutend höher erwiesen als kalkuliert. Hans-Adolf Klatt, Vorstandsmitglied der Arag Rechtsschutzversicherung AG, Düsseldorf, und Vorsitzender des Fachausschusses Rechtsschutz im HUK-Verband, begründet es mit den unterschiedlichen Vermögensverhältnis-sen, die zu höheren Ansprüchen als

bei Nichtselbständigen führten. Die Prämien für die Grunddekekung in der Firmenrechtsschutz-Versicherung richtet sich jetzt nach der Lohnsumme; für die Prämienkalkulation werden jährlich

ner Wahl zu gewinnen.

auf der Strecke.

25 000 Mark als statistischer Wert zug-

rundegelegt. Nur in Kombination

wird auch die Mitarbeiterzahl für die

Für den Mietrechtsschutz vermie-

teter Wohnungen ist jetzt die Jahres-

bruttomiete (früher Stückzahl der

vermieteten Wohnungen) maßge-

bend. Dies hat sich als sinnvoll wegen

der möglichen Streitwertbreite (Alt-

und Neubauwohnungen mit unter-

schiedlicher Mietzins-Struktur- und

-höhe) ergeben. Hier dient eine Jah-

resdurchschnittsmiete von 7200 Mark

Der Firmen-Vertragsrechtsschutz

sowie der Handelsvertreter-Vertrags-

rechtsschutz werden jetzt nicht mehr

von den Versicherungen angeboten.

Die bestehenden Verträge werden

entweder his zum Auslaufen saniert

oder sie können im Schadenfall bei-

derseitig gekündigt werden.

als Grundlage.

Prämienermittlung herangezogen.

Wer in dieser Lage auf seinem Recht besteht, hraucht einen langen Atem. Das - möglicherweise über

Folgt man einer Studie des Ham-burger Max-Planck-Instituts, so

können nur 1,7 Prozent aller gekün-

digten Arbeitnehmer damit rechnen,

ihren Arbeitsplatz zu behalten. Mehr

als die Hälfte aller Kündigungs-

schutzklagen endet bereits in erster

Instanz, die meisten mit einem Ver-

gleich, einer "Abfindung" des Arbeit-

nehmers.

drei Instanzen laufende - Arbeitsgerichtsverfahren dauert Jahre und kostet, falls man verliert, sehr viel Geld. Man sollte wenigstens vorher eine gute Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben. Sie übernimmt das volle Prozeßrisiko und trägt gegebenenfalls die Kosten des Verfahrens.

Bei einem Arbeitsgerichtsprozeß werden grundsätzlich drei Bruttomonatsgehälter als Streitwert des Verfahrens festgelegt. So beläuft sich beispielsweise bei der Kündigungsschutzklage eines Angestellten, dessen Monatsgehalt 2.500 Mark beträgt, der Streitwert auf 7.500 Mark. Für Arbeitsgerichtsverfahren gilt darüberhinaus der Grundsatz, daß im Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes besteht (Paragraph 12a, Arbeitsgerichtsgesetz).

Das heißt, im erstinstanzlichen Verfahren trägt jeder seine Kosten. Sie bestehen im vorliegenden Falle aus einer auf 358 Mark festgesetzten Anwaltsgebühr plus 14 Prozent Mehrwertsteuer, die normalerweise dreimal (als Prozeßgebühr, Verhandlungsgebühr und als Beweisgebühr) erhoben wird. Sie kann ausnahmsweise aber auch viermal entstehen. wenn nämlich nach der Beweisaufnahme ein Vergleich geschlossen wird. Hinzu kommen eine Gerichtsgebühr von 225 Mark, die in der er-

Mit der Versicherung über drei Instanzen sten Instanz nur einmal anfällt, ferner, je nach Verlauf, Kosten für Zeugen und Sachverständigengutachten in nicht bezifferbarer Höhe.

> Angenommen, es ergeht ein erstinstanzliches Urteil: Das Arbeitsgericht erklärt die Kündigung für rechtsunwirksam. Hiergegen erhebt der Arbeitgeber Widerspruch beim Landes-arbeitsgericht (LAG). In zweitinstanzlichen Verfahren beträgt die nach dem Streitwert (7 500 Mark) bezifferte Anwaltsgebühr 465 Mark plus 14 Prozent Mehrwertsteuer. Sie kann erfahrunsgemäß sechsmal anfallen. An Gerichskosten entstehen zweimal 188 Mark. Hinzu kommen gegebenenfalls auch hier die Kosten für Zeugen und Sachverständigengutachten in nicht bezifferbarer Höhe.

Bestätigt das LAG den Widerspruch des Arbeitgebers, so muß der Arbeitnehmer als unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits, auch die der Gegenseite, tragen.

arbeitsgerichts kann nach Paragraph 72 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) eine Revision an das Bundesarbeitsgericht in Kassel nur dann erfolgen, wenn sie im LAG-Urteil oder laut Beschluß des Bundesarbeitsgerichts zugelassen worden ist. Kommt es zur Revision vor dem Bundesarbeitsgericht, so ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, daß hier eine Anwaltsgebühr ebenfalls 465 Mark beträgt und die zweimal anfallenden Gerichtsgebühren auf jeweils 251 Mark festgesetzt werden.

Unterliegt der Arbeitsnehmer, so hat er auch dem Prozeßgegner die Rechtsanwaltsgebühren der zweiten und dritten Instanz, die normalerweise sechsmal anfallen, sowie die Anwaltsgebühren der ersten Instanz zu erstatten. Sämtliche Prozesikosten würden von der Rechtsschutzversicherung bis zu einer Köhe von resprämie beträgt weniger als 300 Mark KARL-HEINZ STEFAN

100.000 Mark übernommen. Die Jah-

Gegen das Endurteil eines Landes-

WETTBEWERB / Symposium ,, Verbraucherschutz als Ordnungsfaktor" – Kaum Einwand gegen Kooperation

# Ausländer haben die gleichen Marktchancen

Die Deutschen wollen keine englische Kolonie sein, in der ihnen das britische Versicherungskonzept diktiert würde, soll Präsident August Angerer vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) einmal im Blick auf britische Beschwerden über die angeblich mangelnde Chancengleichheit für Ausländer am Versicherungsmarkt der Bundesrepublik Deutschland geäußert haben. So etwa berichtete jedenfalls Franz Jürgen Säcker vom Kieler Universitätsinstitut für Wirtschafts- und Steuerrecht, als er das von ihm geleitete Symposium über wettbewerbspolitische Fragen der Versicherungswirtschaft im Gemeinsamen Markt - Veranstalter war das Heidelberger Forum-Institut für Management - eröff-

Immerhin attestierte ihm der aus London angereiste Tom Muir, Leiter HARALD POSNY | der Insurance Division beim hritischen Handels- und Industrieministerium, daß am deutschen Versicherungsmarkt - im Vergleich zu anderen europäischen Ländern - nicht gerade "die restriktivsten Regelungen" praktiziert würden. In einigen anderen" europäischen Staaten - Muir verschwieg die Namen - würde es zwischen Anmeldung bei der Aufsichtsbehörde und Eröffnung des Geschäftsbetriebes erheblich länger dauern als in der Bundesrepublik Deutschland, wo, nach seinem Eindruck, die Bearbeitung von Anträgen durch das BAV "zügig und problem-

Uckermann vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. daß die hierzulande geltende Niederlassungspflicht den Wettbewerb nicht nennenswert beeinträchtige und daß im übrigen "auch in Großbritannien Zulassungspflicht besteht".

Dazu meinte Eckhard Freiherr von

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff betonte die Prinzipien der Wettbewerbswirtschaft. Auch auf dem Markt der Versicherer müßten Leistungen mit Gewinnen belohnt werden, wobei "Verhraucherschutz ein wesentlicher Ordnungsfaktor" sei. Wenn aber, beispielsweise in der Risiko-Versicherung, veraltete Sterbetafeln zu überhöhten Prämien führten, so sei es an der Zeit, die Versicherungswirtschaft von solchen Praktiken zu entrümpeln". Primäres Ziel der Staatsaufsicht sei nicht etwa die "unbedingte Unternehmenssicherung", sondern so viel Wettbewerh wie nur möglich.

Prinzipiell habe er, so Siegfried Klaue, Vorsitzender der 8. Beschlußabteilung des Bundeskartellamts, gegen die Kooperation von Versicherungsunternehmen - beispielsweise im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung - nichts einzuwenden. Aber mit wachsender Kooperation rücke die Frage nach dem selbständigen Einzelbeitrag zur Marktleistung insgesamt in den Vordergrund, so daß sich im weiteren Verlauf durchaus die Frage nach der marktwirtschaftlichen Rechtfertigung des einzelnen Versicherungsunternehmens stellen könne.

Abnliches gelte für bestimmte Tätigkeiten von Verbänden. Dazu gehöre die Sammlung von Daten, die den Mitgliedsunternehmen zur Kalkulation von Risiken zur Verfügung stehen, was zweifellos der Wettbewerbsfähigkeit von kleineren Unternehmungen zugute komme. Wenn es sich allerdings herausstellen sollte, daß ein Unternehmen zum Wettbewerb nicht fähig sei, so müsse es sich auch die Frage nach seiner marktwirt-

#### **NACHRICHTEN**

#### PKV lehnt Schutzwall für Kassenärzte ab

Düsseldorf (Py.) - Die Beschränkung der Zulassung junger Ärzte zum Kassenarzt in der Bundesrepublik Deutschland als Patentrezept gegen den Anstieg der Ärztezahlen hat der Verband der Privaten Krankenversicherer (PKV-Verband) abgelehnt. Es sei nicht akzeptabel, die Zulassung voo einer dreijährigen ärztlichen Tätigkeit oder von besonderen Anforderungen an die Qualifikation ahhängig zu machen. Der Kassenarzt könne nicht als eigener Beruf dem Privatarzt gegenübergestellt werden.

#### Sofortrabatt erhöht

Düsseldorf (Py.) - Die Transatlantische Lebensversicherungs-AG, Hamburg, hat rückwirkend zum 1. Januar die effektiven Beiträge für Risikolebensversicherungen weiter gesenkt. Der für zwei Jahre im voraus erklärte Sofortrabatt wird von 40 auf 52 Prozent erhöht. Damit dürfte die Transatlantische Lebensversicherungs-AG (TransLeben) zu den preiswertesten Risikoversicherern der Bundesrepublik Deutschland gehören.

#### Risikobonus erböbt

Düsseldorf (Py.) - Mit Wirkung vom 1. April hat die Alte Leipziger Lebensversicherungsgesellschaft AG, Oberursel, ihren Risikobonus auf 100 Prozent erhöht. Damit zahlt die Gesellschaft bei Neuahschluß einer Risiko-Lebensversicherung im Versicherungsfall die doppelte tariflich vereinbarte Versicherungssumme aus. Ist eine Unfallversicherung mit eingeschlossen, erhöht sich der Versicherungsschutz um 50 Prozent der tariflichen Versicherungssumme.

#### Satelliten-Schicksal

New York (WR.) - Die Kapazitäten im Satelliten-Versicherungsmarkt werden gegenwärtig auf 150 bis 175 Millionen Dollar geschätzt, rund 100 Millionen Dollar weniger als 1983. Verluste von drei Satelliten im Wert von rund 300 Millionen Dollar stanschaftlichen Legitimation gefallen den 1984 Prämieneinnahmen von lassen. KARL-HEINZ STEFAN his 100 Millionen Mark gegenüber. den 1984 Prämieneinnahmen von 50

# Wählen Sie Ihre Wunschprämie

Eine dieser Prämien gehört Ihnen, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Ein handlicher Stereo-Cassetten-Abspieler mit Radio Das klangperfekte Stereo-Musik-Programm: Cassetten-Abspielgerät und eingebautes UKW-Radioteil. Funktionen: Play, schneller Vorlauf, Stop, Cassette. Mit Lautstärkeschieberegler, UKW-Stereo-Mono-Schalter, Kopfhörerbuchse, Kopfhörer und Trageriemen. Adapteranschlußbuchse 6 Volt. Maße: 10 x 4 x 14 cm. 2 passende Lautsprecher-Boxen werden mitgeliefert





Schachcomputer "Sensor Chess" Sensortechnik, 8 Spielstärken. LED-Anzeige gibt zur Kontrolle alle Spielzüge wieder. Farbwechsel und Farbwahl. Verweigerung falscher Züge, Memory-Funktion über mehrere Monate. Mit komplettem Figurensatz. Spielt mit 4 Alkaline-Batterien ca. 100 Stunden.



Ein unverwüstliches Edelstahl-Topfset mit dekorativen Messing-Griffen

Modell "Lukullus", 6teilig: 2 Fleischtöpfe 24 und 16 cm. 10 cm hoch; 2 Bräter 20 und 16 cm, 8 cm hoch; 1 Stielkasserolle 16 cm, 8 cm hoch; 1 Pfanne 24 cm Durchmesser. Rostfreier Edelstahl (Topf- und Deckelstärke 1,2 mm) mit geschliffenen Böden und massiven Messing-Griffen. Für alle Herdarten geeignet. Spülmaschinenfest.

Tragen Sie hier Ihre Wunschprämie ein und lassen Sie bitte den neuen Abonnenten mit unterschreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Prämie!

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Prämien-Gutschein

| Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen<br>(siehe untenstehenden Bestellschein).<br>Als Belohnung dafür erhalte ich                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O den Schachcomputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O den Stereo-Cassetten-Abspieler<br>mit Radio und 2 Extra-Lautsprechern                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O das Edelstahl-Topfset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vomame:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Straße/Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLZ/Ort:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Telefon: Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterschrift des Vermittlers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der neue Abonneni ist nicht mit mir identisch.<br>Meine Dankeschön-Prämie erhalte ich nach Eingang<br>des ersten Bezugsgeldes für das neue Abonnement.                                                                                                                                                                                                              |
| Bestellschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ich bin der nene WELT-Abonnent.  Bitte liefern Sie mir die WELT miodestens 12 Monate ins Haus. Der günstige* Abonnementspreis beträgt monatlich DM 26.50  Versandkosten + Mehrwertsteuer sind eingeschlossen.  *Einsparung durch dignastigen Abonnementspreis beträgt monatlich DM 26.50  dem Einzelpreis jahl dem Einzelpreis jahl dem Einzelpreis jahl dem OM 58: |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |        | <br>_ |
|-------------|--------|-------|
| Name:       |        | <br>_ |
| Vomame:     |        | <br>  |
| Straße/Nr.: |        |       |
| PLZ/Ort:    |        |       |
| Talefon:    | Datum: |       |

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift des neuen Abonnenten

Uoterschrift des neuen Abonne

Abschied von einer Gewohnheit: Werner Baeckers Sendung "New York, New York" zum letzten Mal

# Doch mit Greta Garbo kam kein Termin zustande

Die 71. Folge von "New York, New York" heute abend wird auch die letzte sein: Werner Baecker verläßt die Stadt, in der er mehr als ein Vierteljahrhundert gelebt und gearbeitet hat. In dieser Zeit hat er das deutsche Fernsehpublikum mit Informationen, Unterhaltung und dann und wann auch Klatsch und Tratsch aus der europäischsten aller amerikanischen Metropolen versorgt.

"Der Wunsch, zurückzugehen, kommt voo mir", sagt Werner Baekker in einem Gespräch mit der WELT "Ich möchte mich endlich auch einmal in Europa umschauen. Die Alte Welt ist für mich weitgehend

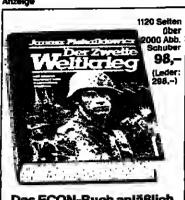

Das ECON-Buch anläßlich der Fernsehserie: Heute 20.15 Uhr ARD

Familiendrama

im Reihenhaus

Wenn Eva-Ingeborg Scholz als

senktem Blick und runden Schultern

unablässig ihren Pflichten nachgeht,

so ist das allein als Körpersprache ein

Schauspielkunst. Aber ist das getreu-

liche Abbild einer Kleinbürger-

existenz, das Marco Serafini in sei-

nem Fernsehfilm Eine andere Frau

(ZDF) liefert, nicht eher Schablooe,

genauso wie die Tatsache, daß Bruno

Dallansky als Ehemann sich eine

amüsantere Gefährtin sucht? Die

nächste Generation, demonstriert an

der reschen Tochter, vermeidet den

Fehler, indem sie heiter bleibt und

ihren Willen durchsetzt. Bei den Al-

bewunderungswürdiges

putzwütige Hausfrau mit ge-

unbekannt geblieben, denn als ich 1960 nach Amerika ging, hatten die Deutschen das Reisen noch nicht entdeckt. Ich war z. B. noch nie in Rom, Athen oder Madrid.\*

Außerdem, so Baecker, sei es allmählich Zeit, den New Yorker Platz für einen jüngeren Kollegen zu räumen, der auch die Teens und Twens mehr an den Bildschirm zu fesseln versteht. "Offen gesagt, ich kann mit dem Popidol Prince nicht viel anfangen. Mir ist da Beverly Sills, die Primadonna der New York City Opera, als Gesprächspartnerin lieber." Beide sind heute abend zu sehen.

Der Journalist zieht sich allerdings nicht aufs Altenteil zurück. Er steckt voller Pläne. Ein Geburtstagsfilm für Inge Meysel zum 75. steht als erstes auf seinem Terminkalender: Aufang Mai folgt er einer Einladung zum Freitagabend-Plausch "Heut' abend" mit Seicht-Talker Fuchsberger. Schließlich plant er eine Serie, die in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll und den Arbeitstitel "Kino, Kino" trägt. Der Doppeltitel ist natürlich nicht ohne Hintergedanken gewählt: er erinnert ein bißchen an "New York New York\*.

Rückblickend auf seine New Yorker Zeit: an was erinnert er sich am liebsten? Da wird Werner Baecker, dem es sonst nicht an Selbstbewußtsein mangelt, auf einmal ganz bescheiden. "Wir sind ja immer nur so

ten geht es recht schief, wenn sie

auseinanderziehen und das schwer

erworbene Eigenheim aufgeben, aber

das liegt daran, daß der Mann seine

neue Freundin auf der Heimkehr voo

einer Silvesterfeier totfährt – keine

Frühere Autoren haben sich beim

Aufbau eines bürgerlichen Trauer-

spiels etwas mehr Mühe gegeben.

Hier kann man nur anerkennen, wie

trefflich das Leben in dem Häuschen

im Stadtrandgebiet mit allen seinen

Versatzstücken nachgebildet worden

ist. Aber davon abgesehen: Ob voo

einer solchen naturalistischen Wie-

dergabe unserer glaubenslosen und infolgedessen mitleidlosen Welt eine

mahnende Wirkung ausgeht, wie sie

der Autor wohl im Sinn gehabt hat,

HELLMUTJAESRICH

sehr zwingende Fortentwicklung.

gut wie unsere Partner; mit denen wir sprechen. Und ich habe in 25 Jahren eigentlich nur zweimal das Gefühl gehabt, daß das, was ich gemacht habe, wirklich gelungen war: ein Interview mit Fritzi Massary im Jahr 1965, und ein Gespräch mit Grete Mosheim.\* Das Interview mit der großen Dame des Theaters lief am 14. Februar dieses Jahres über den Bildschirm.

Gibt es eine prominente Person, die er trotz intensiver Bemühungen nicht vor seine Kamera bekommen hat? "Ich könnte Ihnen eine ganze

New York, New York – ARD, 21.45

Liste von Personen und Dingen zeigen, über die ich gerne etwas gemacht hätte. Aber am meisten bedaure ich, daß ich Greta Garbo nicht interviewen konnte. Im Stillen habe ich bis zur letzten Sendung gehofft, daß es klappen könnte.\*

1960 ging Baecker als Fernsehkorrespondent des NDR nach New York - mit der Auflage, sich um die "unterhaltenden Nachrichten\* aus Amerika zu kümmern. "Damals hat man wohl schoo gemerkt, daß Amerika nicht nur aus Washington besteht.

"Sehen Sie", frotzelt er über seine Kollegen aus der Politik, "wenn sich einer vors Weiße Haus stellt und erzählt, was der Präsident gemacht hat, so halte ich das nicht unbedingt für

Die Welt als

Herausforderung

n der Reihe Kulturwelt (ARD) ver-

suchte David Wheatley, ein Porträt

René Magrittes zu zeichnen, gleicher-

maßen Exponent und Außenseiter

des Surrealismus, und die Irrationali-

tät seines rätselvollen Werkes zu ver-

anschaulichen. Es wurde ein Film mit

richtigen Schauspielern und vielen

technischen Tricks, der als Ich-Erzäh-

lung, durchweg mit Originaltexten,

das Leben und Schaffen des Malers

eindrucksvoll widergab. Doch da-

durch erschien das Biographische

mitunter arg dramatisiert. Seine Ver-

KRITIK

eine großartige journalistische Leistung. Es ist doch viel schwieriger," sagt er in aller Bescheidenheit. durchs Land zu fahren und dann Dinge aufzuspüren, die dem Zuschauer ein Gefühl für die Menschen hier geben, ein Gefühl fürs Land. Denn Amerika ist wirklich kein nur politisches Land. Hier gibt es Nachrichtensendungen, in denen der Präsident nicht mal erwähnt wird. Wenn ich dagegen in Deutschland zu Besuch bin und fernsehe, dann vergeht keine Tagesschau, in der nicht irgendetwas aus Bonn verlautet wird.

In New York will Baecker alle Zelte abbrechen. Sein künftiges Domizil ist München. Ob ihm der Abschied schwerfallen wird, kann er jetzt noch nicht sagen, denn sein vollgepfropfter Terminkalender hat ihm bislang keine Zeit gelassen, darüber nachzuden-ken. "Auf jeden Fall werden einige Jahre vergehen, bis in Europa für mich der Alltag einsetzt.

Ein Nachfolger für die Sendung New York, New York", die dann übrigens so nicht mehr heißen wird ("Den Titel hat man mir geschenkt!") ist nicht in Sicht. Mit einer Fortset zung, so vermutet Baecker, werde man wohl auch noch eine Weile warten. Dennoch dürfte es der Betreffende nicht leicht haben.

Dies bort Werner Baecker, man merkt's ihm an, nicht ungern. RAINER NOLDEN

Eher verwirrend als hilfreich wirk-

te der Film auch in seinem Eifer, Ma-

grittes Gemälde zu verlebendigen

Menschen und Gegenstände schweb

ten, flogen, schwammen, lösten sich

auf, verwandelten sich, begleitet voo

Donner und Blitz, von Schreien und

undefinierbarem Geräusch, Das alles

war ja filmisch ganz flott gemacht

und unterhaltsam, aber "dies ist nicht

Magritte", um eine berühmte Zeile

des Malers zu variieren. Denn seine

Bilder sind absolut statisch; alles Le

Der Film zitierte den Ausspruch

Magrittes, sie seien eine Herausforde-

rung des gesunden Menschenverstan-

des. Es hätte vieles erklärt, wenn

macht aus großen Augenblicken





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die Sender des ZDF 19.03 Die Linden von Lautenbach

Regierungserklärung zur Halbzeit der Legislaturperiode Tanesschau 16.10 Jozz Fest Berlin 1984.

Stephane Grappelli Trio
Mit Stephane Grappelli (Violine),
Marc Fosset (Gitarre), N. H. Orsted-Pedersen (Bass)

16.55 Wir Kinder vom Märchesztrios 17.50 Toposschem

28.00 Togesschou
20.15 Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg
Filmserie in sechs Teilen von Jocchim Hess und Henric L. Wuerme-

dazw. Regionalprogramme

3. Der Krieg im Osten 3. Der Krieg im Osten
"Geht es noch Persien?" (zur Sicherung der Ölversorgung) fragten sich Soldaten, ols am 21. Juni
1941 75 Prozent des deutschen
Heeres im Krieg gegen Rußland
eingesetzt wurden. Auch hierfür
hatte Goebbels ein Kriegslied anfertigen lassen. Doch das Blitzkrieg-Konzent donter zu scheikrieg-Konzept drohte zu schei

21.45 New York, New York Kosteniose Vergrügen in New York / Interviews mit Prince, Be-verly Sills und der Malerin Ursula Sternberg

22.50 Tagesthemen 25.00 ARD-Sport extra Fußball: 1. Bundesliga / Eisholddkey-WM: Schweden CSSR; Kanada – UdSSR 0.15 Tagesschau

12.10 Upschoo 12.30 Titel, These 12.65 Presi

16.00 heute
16.01 immer dieses Fernsehen...
Familie Bergers Erfahrungen ous
zweiter Hand 3. No, donn gute Nacht: Gewalt in den Medien Anschließend: heute-Schlagzeilen Meine Mutter, deine Mutter Unter falschem Verdacht

17.00 heste / Aus den Lindern 17.15 Tele-liftetrierte 17.50 Der rossrote Panther Anschließend: heute-Schlogzeilet Bundesgartenschau Berlin 1981 Mai sehin, was uns blüht 17.30

Die Eröffnungsveranstaltung Hans Rosenthal 21.00 Kentrikte
Magazin für Lebensfragen
Was heißt da "natürlich"?
Liebe und Sexualität
Moderation: Michael Albus

21.46 keute-journal 22.18 Mehr Zeit zur Lust Ole heimliche Kulturrevolution Toutsmus
Beobachtungen und Untersuchungen von Herbert Hald
Den Urlaub wollen viele als Gegensatz zu ihrem Altrag erleben in einer Kontrost-Landschaft, immitten einer Kontrast-Gesellschaft, sie ziehen dazu Kontrast-Kleidung an und praktizieren Kontrast-Ve



13.30 Solid Gold

14.90 Die Waltons
15.00 Sieleste!
15.30 Musichox
Sein größter Wunsch
17.00 Simon Templar
S. T. und ein Selbstmord 18.00 Fauna Iberica

Schwarzkittel (2) oder Regionalprogramm 18.30 APF blick:

18.45 Die Tropp-Familie in Amerika Deutscher Spielfilm (1958) Mit Ruth Leuwenk, Hons Holt, Josef Meinrad u, o, Regie: Wolfgong Liebeneiner
20.36 Buck Rogers
Science fiction Serie

 Verschwörung der Planeten
 APF blick: Aktuell, Rundblick,

Sport und Wetter Edgar-Wallace-Reibe Der Gorilla von Soho Deutscher Spielfilm (1968) Mit Horst Tappert, Uschl Glos,

1 Aachen

2 Aachen

3 Aachen

4 Bonn 5 Bonn

6 Bonn

7 Bonn

8 Bonn

9 Bonn

11 Bochum

12 Bochum 13 Bochum

17 Erlangen

18 Erlangen

19 Erlangen 20 Frankfurt

22 Freiburg

23 Gießen 24 Gießen

25 Gießen 26 Köln

27 Köln

28 Köln

29 Köln

30 Köln 31 Marburg 32 Marburg

33 Marburg

34 Münster

35 Münster 36 Tübinger

37 Tübingen

38 Tübingen

39 Würzburg

40 Würzburg

41 Würzburg

1 Aachen

2 Aachen

3 Aachen

4 Aachen

Humanmedizin

4. vorklinisches Semester

10 Bonn

14 Essen 15 Essen 16 Essen Uwe Friedrich u. a. Regie: Alfred Vohrer 23.50 APF blick: Letzte Nachrichten

3SAT

12.00 Bilder aus Deutschla 19.00 houte 19.30 Demick

Kein schöner Sonmag von Herbert Reinecker Regie: Leopold Lindtberg Politik und Wirtschaft

21.15 Zeit im Sild 2 21.45 Vom Amelett zum Schmuck Eine kleine Kulturgeschichte des europäischen Schmucks Von Helga Rostosky 22.30 Lieben Sie Klassik?

Korl Löbl prösentiert Opernszenen 23.15 38AT-Nachrichten

43 Essen

44 Essen

49 Frankfurt

50 Frankfurt

51 Frankfurt

52 Frankfurt

53 Frankfurt

54 Gießen

55 Gießen

56 Gießen

57 Hannover

58 Heidelberg

nach

Erlangen

Münster

Erlangeo

Freiburg

Lübeck TU München

Mainz

Ulm

Würzburg

Freiburg

Heidelberg

Freiburg Heidelberg

Hannover

Heidelberg

TU München Uni München

Uni München

Tübingen

Erlangen

Freiburg Tübingen

Freiburg Heidelberg

TU München

Tübingen Erlangen

Würzburg

Hannover

Lübeck

Uni Kiel

Hannover

Uni Kiel

Münster

nach Bonn

Freiburg

Heidelberg Köln

Heidelberg

Heidelberg

Uni München

Uni München

Uni München

Uni München

Uni München

WEST 18.30 Die Sondung mit der Mass 19.00 Aktuelle Strade

20.15 Yor der Wahl '85 Thema: Arbeitsmarkt und Arbeits Durch die Diskussion führt Rolf Butler
22.15 Der Berg des Schreckens

Amerikanischer Spielfilm (1949) Mit Ida Lupino, Glenn Ford u.a. Regie: S. Sylvan Simon 23.48 Letzie Nachrichten NORD

18.56 Formel Elas 19.15 Das Yeshalten der Tiere (2) 20.06 Togesschou 20.15 Die zarte Falle Amerikanische Filmkomödie (1955) Mit Frank Sinatra, Debble Rey-

: ==

京年中のでは 中では

**西南部州州州州州州** 

:450

TES

icri:

: 22

. . . E=0234

1.00

i i i  $\simeq Y$ 

216

=1

minima de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania d

 $\cong Misc$ 

in hera

Mic

lun

a wi Cri Marche a Too a Doo a Too a Doo a

noids, u. a.
Regie: Charles Walters
22.00 Böcherjournal
22.20 NDR-Jazzworkshop Children of Africa

HESSEN 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.50 Auskuuft: Arbeit und Beruf Umsteigen – lohnt sich das? 19.00 Autorioner! 19.00 Autoreport 19.20 Keine Schonzeit für Bi

19.26 Keine Schanzelt für Bionei Itol-franz. Spieffilm (1957) 20.55 Kolterkelender 21.20 Bild der Woche 21.30 Drei aktuell 21.45 Natizen vom Hachbarn 22.30 Die Zhadelle (9) SÜDWEST 18.30 Telekolleg ti Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abendschov Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschov

Nur für das Sparland: Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten 19.30 Alcatraz (2) 28.28 Avi der Spur des Erick von Däni-

ken 3. Göttliche Strategien? 21:16 Sport water der Lipe Nur für Baden-Württemberg 21:55 Pioniere mit Zeschoß oder Was ist Technologie-Trons-

fer? 22.40 Nachrichten Nur für Rheinland-Pfalz 21.55 Kultsrkalender 22.48 Landesspiegel Nur für das Saarlaud: 21.50 Jugendzestrem is BAYERN 12.45 Rundschou 19.80 Damais Tagesgespräck Begründung eines Unteils

Fernsehfilm von Wolfgang Mengel Bachweike auf Sibermann-Or-20.45 Main Gott, hast de mich verla Aus Strottonen des Glouben

21.30 Roadschott 21.45 Z. E. N. 21.50 Atologo Französischer Spielfilm (1934). 25.16 Bundschou 25.15 Actualities

In Trauer geben wir bekannt, daß

darf bezweifelt werden.

#### Herr Dr.-Ing. Werner Asbeck

am 20.4.1985 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Der Verstorbene kam 1954 als Vorstaodsmitglied der Norddeutsche Hütte AG, Bremeo, zu uos und war seit 1959 Mitglied des Direktoriums der Klöckner-Werke AG Hütte Bremen. Im Oktober 1961 wurde er in den Vorstand der Klöckner-Werke AG, Duisburg, berufen und nahm diese Funktion bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1973 wahr.

In den fast zwei Jahrzehnteo seiner Tätigkeit für das Haus Klöckner hat Herr Dr. Asbeck aufgrund seines hohen fachlichen Wissens und seioes unternehmerischen Weitblicks viele richtungsweisende Impulse gegebeo. Insbesondere hat er sieh bleibende Verdienste bei der Planung und dem Aufbau der Hütte Bremen erworben. Durch seinen hilfreichen Rat und sein abgewogenes Urteil hat er sich im Eisenhüttenwesen einen großen Namen gemacht.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

KLÖCKNER-WERKE AG Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Laßt uns Brücken bauen über Gräber hinweg. von Mensch zu Mensch. von Volk zu Volk.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Werner-Hilpert-Str. 2 · 3500 Kassel · Postschadkkonto Harmover 103360-301

#### mischung mit der Kunst, so effektvoll auch der Nachsatz gebracht worden sie vorgetäuscht wurde, blieb problewäre, für ihn sei auch die Welt eine matisch und hätte gewiß nicht des Herausforderung des gesunden Men-Künstlers Zustimmung gefunden. EOPLUNIEN schenverstandes.

ben ist in ihnen erstarrt.

Diese Formel

kleine Ewigkeiten

Es ist die Formel für Magnetit, ein magnetisches Mineral mit dem höchsten Eisengehall aller Erze (72,4 %). Pulverisiert und auf Kunststoffbändern bewahrt es die guten wie die sehlechteo Tone der Menschheit, hält es die flüchtigen Bilder eines Augenhlicks magnetisch für alle Zeiteo fest.

Magnetbänder, Magnetplatien und Mikroprozessoren steuern Weltraumfähreo uod Satelliteo, Montagestraßen und Roboter, Forschungsabläufe und Heilprozesse, Großrechner uod Heimeomputer. Sie werden das Gesicht der Well verändern.

E in todustrieland wie unseres, in dem fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Weltmarkt abhängt, muß in Wissenschaft und Technik vorn bleiben.

Siege haben auch io der Forschung viele Väter. Die Liste wissenschaftlicher

Erfolge, die mit dem Namen

voo Bürgern für immer verbunden sind, weil sie als Stifter Ihr Vermögen zum Wohle aller eingesetzt haben, ist lang.

Auch heute stiften viele Mitbürger große und kleine Vermögeo, um mit einer Stiftung die Wissenschaft zu fördern. Nieht immer sind es allein die Naturwissenschaften, die sie fördern wolleo. Oft setzen sie mit einer Stiftung ein Lebenswerk fort, oder ihr persönliches Interesse für ein Wissenschaftsgebiet wird zum Anlaß, eine Stiftung zu errichten. Nicht selten ist es auch nur der Wunsch, Sinnvolles zum Wohle aller zu tun.

Der Süflerverband für die Deutsche Wissenschaft verwaltet zur Zeit 90 gemeinnützige, private Stiftuogen. Fragen Sie uns, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdeoken. Schreiben Sie, rufen Sie uns einfach an oder lassen Sie sieh mit dem Coupoo zunächst einmal mehr Informationen schieken.

Sie werdeo sehen: als Stifter müssen Sie kein Millionär sein. Auch mit relativ kleinen Stiftungsbeträgen können Sie Großes bewegen. In Ihrem Namen oder im Namen eines geliebteo Menschen. Für unser Land.

#### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. Brucker Holt 56-60 · Postfach 23 03 60 · 4300 Essen 1

Telefon 02 01/71 10 51 - Stiftungszentrum -

| <br> <br> | An den<br>Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.<br>— Stiftungszentrum —<br>Brucker Holt 56—60 · 4300 Essen 1                  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| l         | Bitte ankreuzen.                                                                                                                           |  |
| i         | Leh interessiere mich für gemeinnutzige Süftungen und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmalerial. |  |
|           | Leh möchte mehr wissen über die Arbeit des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.                                                 |  |
|           | Name                                                                                                                                       |  |
| ļ         | Straffe                                                                                                                                    |  |
| <br>•     | PLZ, On                                                                                                                                    |  |



Die WELT bilft wieder beim Tausch voo Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisberige, an

Humanmedizin 8 Aachen

| zweit                        | er Stelle der gev    | viinschte Studie                                 | nort genannt                  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                      |                                                  |                               |
| 5 Aachen                     | Marburg              | 61 Heidelber                                     | g Uni Münche                  |
| 6 Aachen                     | TU München           | 62 Heidelber                                     | g Tübinge                     |
| 7 Aachen                     | Uni München          | 63 Heidelber                                     | . Uln                         |
| 8 Aachen                     |                      | 64 Hamburg                                       | Freibur                       |
| 9 Aachen                     | Tübingen             | 65 Hamburg                                       | Heidelber                     |
| 10 Aachen                    | Würzburg             | 66 Hamburg                                       | Libec                         |
| 11 Bonn                      | Hamburg              | 67 Hamburg                                       | TII Minches                   |
| 12 Bonn                      | Lübeck               | 66 Hamburg<br>67 Hamburg<br>68 Hamburg           | The Muncher                   |
| 13 Bonn                      | Uni Kiel             | 69 Lübeck                                        | Erlanger                      |
| 14 Bonn                      | Münster              | FA Y 113 1                                       |                               |
| 15 Bonn                      | Tübingen             | 70 Lübeck<br>71 Lübeck<br>72 Lübeck<br>73 Lübeck | Hambur                        |
| 16 Bochum                    | Aachen               | 72 Lübeck                                        | TTI Mirroher                  |
| 17 Bochum                    | Bonn                 | 73 I irbook                                      | The Minches                   |
| 18 Bochum                    | Erlangen             | 74 T (Thoub                                      | Om Manueller                  |
| 19 Bochum                    | Köln                 | 14 Lubeck                                        | Würzbur                       |
| 20 Bochum                    | Münster              | 75 Köln                                          | FU Berli                      |
| 21 Bochum                    | Tübingen             | 76 Köln                                          | Freibur                       |
| 22 Bochum                    | Tubuigen             | 76 Köln<br>77 Köln<br>78 Köln<br>79 Köln         | Heidelber<br>Hambur<br>Lübecl |
| 23 FU Berlin                 | Würzburg             | 18 POID                                          | Hamburi                       |
| 24 FU Berlin                 | Aachen               | O TYOUT                                          | Lübeci                        |
| 24 FU Berlin                 | Düsseldorf           | 80 Köln                                          | Uni Kie                       |
| 25 FU Berlin<br>26 FU Berlin | Erlangen             | 81 Köln                                          | Tübinger                      |
|                              | Freiburg             | 82 Uni Kiel                                      | Freiburg                      |
| 27 FU Berlin                 | Heidelberg           | 83 Uni Kiel                                      | Heidelberg                    |
| 28 FU Berlin                 | Hamburg              | 84 Uni Kiel                                      | Uni Müncher                   |
| 29 FU Berlin                 | Köln                 | 85 Uni Kiel                                      | Tübinger                      |
| 30 FU Berlin                 | Münster              | 86 Uni Kiel                                      | Űlπ                           |
| 31 FU Berlin                 | Uni München          | 67 Marburg                                       | Aacher                        |
| 32 FU Berlin                 | Ulm                  | 88 Marburg                                       | Bonr                          |
| 33 FU Berlin                 | Würzburg             | 89 Marburg                                       | Freiburg                      |
| 34 Düsseldorf                | Bonn                 | 90 Marburg                                       | Hannover                      |
| 35 Düsseldorf                | Lübeck               | 91 Marburg                                       | Kölr                          |
| 36 Düsseldorf                | Uni Kiel             | 92 Marburg                                       | Münster                       |
| 37 Düsseldorf                | Münster              | 93 Marburg                                       | Mainz                         |
| 38 Essen                     | FU Berlin            | 94 Marburg                                       | Saarbrücked                   |
| 39 Essen<br>40 Essen         | Freiburg             | 95 Münster                                       | Heidelberg                    |
| 40 Essen<br>41 Essen         | Göttingen            | 96 Münster                                       | Uni Kie                       |
| 42 Essen                     | Lübeck               | 97 Münster                                       | Marburg                       |
| 43 Essen                     | Uni München          | 98 Münster                                       | Uni Müncher                   |
| to Essen                     | Tubingen             | 99 Münster                                       | Tübingen                      |
| 44 Essen                     |                      | 100 Münster                                      |                               |
| 45 Essen                     | Würzburg<br>Freiburg | 101 Mainz                                        |                               |
| 46 Erlangen                  | Freiburg             | IUZ Miemo.                                       | Lübeck                        |
| 7 Erlangen                   | Tübingen             | 103 Mainz                                        | Tübingen                      |
| 8 Erlangen                   | Würzburg             | 104 Saarbrücke                                   | Ronn                          |

Freiburg

Heidelberg

Mannheim Münster

Tübingen

Frankfurt

Uni Kiel

Freiburg

Hamburg

Uni München Mainz

Tübingen 104 Saarbrücken Bonn 105 Saarbrücken Lübeck 106 Saarbrücker Uni München 107 Tübingen TU München 108 Tübingen Uni München 109 Ulm 110 Ulm TU München III Ulm Uni München Die Semesterangaben be-

xiehen sich auf das Som-



Liebe ist.

wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Paten-schaft mil einem hungemden Kind, Das ko-stet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45. im Monat (steuerlich ahsetzbar \*\*\*\*\*\*\*\*\* CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V. Postfach 1105, 7440 Nürtungen, Postscheckkonto 1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der größ-ien überkonfessionellen Kindarbiliswerke der



### Knall im Ausschuß

v. l. – Ach, ich hab' ihm doch nur eine Oper gekippt, und er gab mir dafür einen Schlag ins Gesicht... Die Ohrfeige als Höhe- oder vielmehr Tiefpunkt zwischenmenschlicher Peinlichkeit spielt ihre gelegentliche Hauptrolle quer durch die Überlieferung. Zwar heißt es in der Bergpredigt (Matth. 5, 39): "So dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch dar"; tatsächlich aber können Ohrfeigen tödlicher sein als Schwerthiebe.

Das Ende des stolzen Papstes Bonifaz VIII. begann mit der Ohrfeige, die ihm der Abgesandte König Philipps des Schönen verabreichte. Kaiser Maximilian wiederum mußte fünfzehn Gefangene aus der rebellischen Besatzung von Kufstein begnadigen, nachdem ihm gegen den Herzog von Braunschweig, der für sie gebeten hatte, die Hand ausgerutscht war. Und dann war da Gustav Fröhlich, der öffentlich erklären mußte, es sei nicht wahr, daß er den Herrn Reichsminister Dr. Goebbels wegen der Schauspielerin Lida Baarova geohrfeigt habe, und

Man staunt doch immer wieder, was so alles an Opern heute

noch komponiert und vor allem auch

noch uraufgeführt wird. Brachte die

Deutsche Oper am Rhein gerade

Alexander Goehrs "Wiedertäufer heraus (s. WELT v. 22. Aprīl), so be-

fleißigte sich das Grand Théatre de

Genève der Uraufführung von Girola-

mo Arrigos "Il Ritorno di Casanova".

Auftrag gegeben und sich als Kopro-

duzent an der Genfer Aufführung be-

teiligt. Natürlich wird sie gesendet.

Sie wechselt nach den fünf Auffüh-

rungen in Genf ans Pariser Théâtre

des Champs-Elysées. Private Sponso-

ren, darunter Graf und Gräfin Pourta-

lès, haben Arrigos Oper auf den Weg

geholfen. Das ist schon eine recht er-

staunliche Union von Medien und

Mäzenen, die sich da im Dienste einer

In Genf sieht man: Auch neue Oper

kann ein so luxuriöses Gesellschafts-

spiel sein, wie es die Oper immer

gewesen ist. Aber auch das wird Arri-

gos Casanova-Oper nicht viel weiter-

helfen. Denn sie klingt auf merkwür-

dige Weise unernst, nach geschmäck-

lerischer Routine. Der Komponist

mag Zeit und Mübe auf die Partitur

verwandt haben, Energie ist nicht

Girolamo Arrigo gehört heute zu

den bekannteren Figuren des italie-

nisch-französischen Musik-Establish-

ments. Er ist 55 Jahre alt. Er hat noch,

für einen Sizilianer erstaunlich, Kom-

position bei Max Deutsch in Paris

studiert. Er hat eine Reihe von ange-

sehenen Preisen nach Hause getra-

gen. Er ist ein begehrter Gastprofes-

sor auch in Amerika. Seine erste

Oper. Orden", kam 1969 beim Festi-

val von Avignon heraus, sein "Addio

Garibaldi" in Paris und später an der

Mailänder Scala. Seit zehn Jahren lei-

tet er als Intendant das Teatro Massi-

mo von Palermo, und wie es sich für

einen sizilianischen Musiker gehört, ist er ein gefragter Bellini-Experte.

Und Arrigo inszeniert: Bellini und an-

Das ist eine Mischung von Neigun-

gen, aus denen eine recht aparte

Form von Oper herauskommen könn-

te: Bellinis weit geschwungene, von

der Singstimme getragene Bögen las-

I hr Name sei Christie Cromwell, sagt das Mädchen, als der Film

Spur in den Tod" beginnt; sie sei

siebzehn Jahre alt, und sie glaube,

daß ihr Stiefvater Paul Fox vorhabe,

Die Verdachtsmomente sind zu-

nächst ein bißchen vage: Paul Fox

rumort um Mitternacht im Keller,

trifft sich mit Brenda Bohle, ein

Stromzählerableser verschmort, an

Mutters Auto funktionieren plötzlich

weder die Bremsen noch die Len-

kung, eine Treppenläuferschiene ist

Christie sucht Bundesgenossen

(weshalh der amerikanische Original-

titel auch "Scream for help" heißt

Hilfeschrei"), aber Freundinnen und

Freunde, Mutter und Polizei weisen

sie ab, halten ihre Ideen für Hirn-

gespinste. Und auch der Zuschauer

ihre Mutter zu ermorden.

hineingeflossen.

neuen Oper zusammenfinden.

Radio France hat diese Oper in

Arrigos Oper "Il Ritorno di Casanova" in Genf

Mantel ab beim Duell

das ganze deutsche Vaterland trällerte: "Icb möcht so gern mal fröhlich sein – hinein, hinein, hinein!"

Soviel man weiß, ist es bisher nur einem, allerdings einem genialen Ge- und Betroffenen geglückt, die Schmach quasi zu löschen: Als Talleyrand am 20. Januar 1827 vom Grafen Maubreuil auf offener Stra-Be einen Backenstreich erhielt, klebte er sich anschließend ein Stück Taffet auf die Stirn und beklagte sich in allen Salons: "Mon dieu, man hat mich wie ein Rind vor den Kopf geschlagen!" Er hatte die Stirn dazu, und tout Paris akzeptierte es lächelnd; keiner der vielen Augenzeugen widersprach.

Aber heute? Da streiten der Bonner Generalintendant und sein Generalmusikdirektor darüber, wer den "Fliegenden Holländer" veranstalten darf, und schon knallt es im Kulturausschuß der Stadt Bonn. Verrücktes Künstlervölkchen? Oder eher verrückte Zeiten mit der zu Mode gewordenen Gewalt? Der Generalmusikdirektor hat sich mit seinem Auftritt selbst widerlegt. So ein Rüpelspiel zu inszenieren als Beweis für die Fähigkeit, Dinge des höheren Geschmacks zu veranstalten - mon dieu, wir sind alle wie vor den Kopf geschlagen.

Musik übertragen. Und wo schon Me-

lodie verpont ist, konnte doch wenig-

stens die schon bei Bellini so kulti-

vierte Empfindsamkeit erhalten blei-

ben. Aber Arrigo komponiert vielmehr in einem eher drögen rezitativi-schen Tonfall, der an jede Silbe eine

Note heftet. Das führt dazu, daß die

Musik allenfalls illustrativ wirkt, nie

jedoch von jener höheren Ebene des

Bewußtseins oder des Gefühls kün-

det, die Oper erst ausmacht. Tatsäch-

lich schließt Arrigos Musik in ihrem

Duktus am ehesten bei den Franzo-

sen der klassischen Moderne an, etwa

der "Groupe de six", freilich, ohne

deren originellen und witzigen Ton zu

Das Libretto, geschrieben von Giu-

seppe Di Leva, basiert auf Arthur

Schnitzlers Novelle "Casanovas

Heimfahrt". Der (italienische) Text

geht recht sorgsam mit Schnitzlers

Vorlage um, bietet eine Reihe von

längeren Selbstgesprächen, in denen

die Figuren sich Rechenschaft geben

über ihr Tun und Wollen. Aber auch

diese programmierten Anlässe zu

Arien bleiben vom Komponisten

Es geht, wie bei Schnitzler, um Ca-

sanovas fiktiven Entschluß, nach Ve-

nedig zurückzukehren, wo man ihn

einst verurteilt und in die Bleiverliese

von San Marco gesperrt hat. Die Ent.

scheidung ist fällig in dem Moment,

wo er sich selbst als alten Mann er-

kennt. Versuche des Selbstbetrugs

Die Inszenierung von Jorge Lavelli

in einer Ausstattung von Agostino

Pace hebt sehr schon ah auf diese

übertragenen Bedeutungen des Ge-

Casanova und sein letzter Rivale, Oli-

nald Giovaninetti leitet die Auffüh-

rung auf überlegene Art. Aber das macht die bemühten drei Stunden

REINHARD BEUTH

auch nicht kürzer.

Thriller: Michael Winners Film "Spur in den Tod"

karmatisches Händeln gehen.

ziemlich ungenutzt

Frankfurts Kulturzeile am Main ist nun komplett – Zur Eröffnung des Museums für Kunsthandwerk

# Signale für unbegreifliche Botschaften

Das Frankfurter Museumsufer, zu-erst nur eine Fiktion, dann eine Improvisation - von heute an 1st es Realität Wenn im Beisein des Bundespräsidenten der einzige große Neubau an der Mainuferstraße Schaumainkai, das Museum für Kunsthandwerk, eröffnet wird, erhält die neugeborene Frankfurter Kulturmeile - ein Projekt von 230 Millionen Mark - ihre Fasson. Wie eine Perlenschnur reihen sich die Kulturinstitute vom Liebieghaus und vom Städelschen Kunstinstitut über das Bundespost-, das Deutsche Architekturund das Deutsche Filmmuseum bis zum Völkerkundemuseum entlang der Uferpromenade und das neue Haus, eingefaßt von einem Park mit großen alten Bäumen, schließt sich wie ein Diadem an die Reihe dieser großbürgerlichen Villen mit ihrem reichen Zierrat und ihren Gärten an. Erst mit diesem Schritt zur Realität kann das kühne stadtpolitische Expe-

riment als gelungen gelten: den chrom- und glasblitzenden Zinnen der Banken und des Handels von Mainhattan" am südlichen Sachsenhäuser Ufer einen Kulturbezirk zu konfrontieren. Der Griff des Kommerzes nach den attraktiven Grundstücken ist abgewehrt. Frankfurt, das schon mit dem Wiederaufbau seiner Alten Oper und der mittelalterlichen Häuserzeile auf dem Römerberg seinen Anspruch als Stadt der Kultur und fest verwurzelter, volkstümlicher Traditionen neu formuliert hat, gewinnt einen Anziehungspunkt ganz besonderer Art hinzu: einen Bereich der Kontemplation und der Reflexion, der geistigen Anregung und der Erholung. Der Ort dafür ist die unvergleichliche Flußlandschaft in der Verfeinerung der Gartenkultur und einer treu nach Schinkel auf die "Veredhing aller Verhältnisse" gerichteten Vorstadthaukunst

Es ist der Einfühlungsgabe und dem Geschick des amerikanischen Architekten Richard Meier zu danken, diese Situation in der Fülle ihrer Bezüge, vor allem aber: mit allen ihr innewohnenden Spannungen durch sein Museum für Kunsthandwerk nicht nur beantwortet, sondern regelrecht instrumentiert zu haben. Nichts von den Eigentümlichkeiten, den Accesssoires, den geheimen Querverbindungen, nichts aber auch von der Dialektik des Ortes geht verloren, vielmehr wird sein Bau zu einem Dreh- und Angelpunkt all dieser Beziehungen, die er eher noch steigert, anstatt sie zu nivellieren. Meier bedient sich der Formensprache der Moderne", und es gelingt ihm, ein verbreitetes Vorurteil zu widerlegen: Nicht die "Moderne" und ihre ArchiKühnes stadtpolitisches Experiment: Frankfurts neues Museum für Kunsthandwerk am Schaumainkal kigen Glaskörper außen an den Ausstellungsetagen emporführt, die von Licht durchfluteten, sich überschneidenden, einander durchdringenden weiten Räume, die Kaskaden von

tekturauffassungen sind schuld, wenn Bausünden das Image vieler Städte beute oft stärker prägen als die Zeugen der Kultur und Geschichte, sondern der bornierte, unintelligente Gebrauch dieser Vorstellungen. Wo anderenorts im Namen jenes "Neuen Bauens" Betonklötze von monströser Häßlichkeit entstehen. gestaltet der Amerikaner sein Museum zu einem hlendend weißen, filigranen, eleganten Baukörper von fast imaginärer Klassizität.

Dieser Eindruck wird von dem "Modul" geprägt, aus dem Meier seinen Bau entwickelt hat: den Ahmessungen der klassizistischen Villa Metzler. Die Graphik der neuen Fassade mit dem Granitsockel und dem schmalen Granitband in Höhe des Traufgesimses der alten Villa, die Ma-Be der hohen vertikalen Fenster, die gläserne Brücke, die das alte mit dem neuen Haus verbindet, das Grundrißschema der Quadranten, aus dem der winkelformige Baukörper entwickelt ist - das alles wurde in rechnerischer Übertragung aus dem Altbau abgelei-

Dennoch ist das Museum ein "echter Meier" und schließt sich in direkter Linie an seine berühmten Villenbauten und das "Atheneum" an, deren Vorbilder in den frühen Villen von Le Corbusier gesucht werden. Das Motiv der schrägen Rampe, die den Besucher hier in einem vierstök-

Oberlicht, die sich von den Seiten her in die Ausstellungsflächen ergießen, die immer wiederkehrenden Zitate bei der Schiffsarchitektur – das ist die nun schon his zur Perfektion entwikckelte Meiersche Handschrift.

Sie ist berechnet und ausgeklügelt bis in ihre wohlbedachten Brechungen hinein: etwa die Winkelverschiebungen, mit denen irgendwelche realen oder imaginären "Achsen" des Museumsufers aufgenommen und in den Bau transponiert werden, das durch den Bau hindurchführende Wegekreuz, das von einem Obelisken durch die Mitte des Hauses bis zu einem anspruchslosen barocken Sandsteinbrunnen führt, oder das Spiel mit unterschiedlichen Fenstergliederungen. In diesen Experimenten ist der Funktionalismus des neuen Bauens durchbrochen - die Form folgt nicht der Funktion, sondern gesuchten Beziehungen, zu denen am Ende der Architekt allein den Schlüssel besitzt.

Orientierte sich der mittelalterliche Kirchenbau an der Grundform des Kreuzes, am Grundriß des himmlischen Jerusalem, an der Zahlensymbolik, an der Lehre vom Goldenen Schnitt usw., suchten und fanden die

Baumeister der Vergangenheit ih Bezugssystem in der Landschaft, de Stadttopographie, oder schließlich u Materialien, Technologien oder Funk tionen, so sind es nun imaginare Koordinaten, die ihr Rätsel gleichsan in sich verschließen.

Das neue Museum, von dem die Direktorin Annaliese Ohm sagt, sein didaktisches Konzept sei his ins kleinste mit den Plänen des Architek ten abgestimmt, muß diese Konfrontation bestehen. Der Rausch des Spiels mit Licht, mit Raumwirkungen, Perspektiven, reinen, abstrakten Formen setzt die kunstgewerblichen Gegenstände einer extremen Ver fremdung aus. Geschaffen für Räume von Intimität, für Szenerien der Idylle und Gemütlichkeit, werden sie hier aus ihrer Funktion gelöst und wie abstrakte Signale für unbegreifliche Botschaften nebeneinandergestellt.

Diese Konfrontation, dieses Programm eines "modernen" Gebäudes ist typisch "postmodern". Es konnte nur in einer Stadt gefunden werden die gleichzeitig einen der prominente sten Architekten der "Postmoderne" beauftragt hat, ihr ein Haus für die moderne Kunst zu errichten. Darin liegt die elektrisierende, die weiter wirkende Aktualität dieser Konzeption, die Frankfurt zu einem Mekka in der jüngsten kunstpolitischen Diskussion avancieren läßt.

DANKWART GURATZSCH

# ZEITSCHRIFTENKRITIK: "Weimarer Beiträge"

# Ernst Bloch redivivus?

Die von den "Nationalen For-schungs- und Gedenkstätten der mißglücken. Es kann nur noch um klassischen deutschen Literatur in Weimar" herausgegebenen "Weima-rer Beiträge" sind nicht gerade für spektakuläre Analysen zur Situation der Zeit bekannt. Die "Zeitschrift für schehens. Das geht so weit, daß sich Literaturwissenschaft, Asthetik und Kulturtheorie", wie sie sich im Untertitel nennt, erscheint im Ostberliner vo, nackt duellieren. Scott Reeve ist ein eindrucksvoller, stimmlich etwas Aufbau-Verlag und ist so etwas wie fahler Casanova. Hervorragend sind das Fachorgan der DDR Germanidie beiden Frauen um ihn: die Mezzostik. Entsprechend gering ist ihre sopranistin Katherine Ciesinski als Verbreitung in der Bundesrepublik. Amalia und Fiorella Pediconi, ein ly-Über die Bibliotheken einiger Unirischer Sopran, als Marcolina. Reyversitätsinstitute und Redaktionen reichte sie bisher kaum hinaus.

Das soeben erschienene Heft 4/85 dürfte jedoch eine größere Abnehmerschaft finden, entpuppt es sich doch als eine Art Gedächtnisnummer für Georg Lukács und Ernst Bloch, die beide in diesem Jahr hundert geworden wären. Das Pikante daran ist, daß beide Denker bisher in der \_DDR\* entschieden im Schatten, zumindest im Halbschatten, standen. Bloch war sogar regelrecht verfemt, war von höchsten Parteistellen als "Verführer der Jugend", "Antimarxist" und "Idealist" gebrandmarkt worden. Insofern bedeutet seine ganz überwiegend positive Würdigung in den \_Weimarer Beiträgen\* eine klei-

ne Sensation. Diese Würdigung ist freilich auf einen einzigen Aufsatz des Heftes beschränkt, während Georg Lukács deich mehrfach behandelt wird. Eike Middell schreibt über sein Verhältnis zur Philosophie Nietzsches, Günter Fröschner beschäftigt sich mit dem jungen Lukács, Heinz-Jürgen Staszak mit der Rezeption Lukács' in den Ost-

block-Ländern. Verfasser des Eingangs-Artikels, in dem auch Bloch vorkommt, ist Günther K. Lehmann, ein Leipziger Ästhetik-Professor, der zur Zeit von Blochs Verfemung am Literatur-In-stitut Johannes R. Becher lehrte, gleichzeitig aber regelmäßig Blochs Vorlesungen besuchte und bei einigen im Geruch stand, selber ein "Blochianer" zu sein. Er hatte zeitweise alle Hände voll zu tun, um den Verdacht abzuwehren. Sein jetzt in den Beiträgen" abgedruckter Essay ist dem Kunstphilosophen Lukács und seinem Verhältnis zu Ernst Blochs

Ästhetik der Hoffnung" gewidmet. Lehmanns strikte Selbstbeschränkung auf ästhetische Fragen erspart ihm die Auseinandersetzung mit solch heiklen politischen Punkten wie Blochs Stellung zum Einmarsch

Tschechoslowakei, zur revisionistischen" Praxis-Gruppe in Jugoslawien oder zur Führungsrolle der Sowjetunion im "Sozialistischen Lager". Auch Blochs für marxistische Dogmatiker anstößiger Materie-Begriff bleibt unerörtert. Und schließlich wird der Ästhetiker Blocb deutlich ins zweite Glied hinter Lukács gerückt, der ja für die Partei sehr viel leichter zu verdauen ist als der Leinziger Häretiker von 1957. Insofern hat sich Lehmann gegen eventuelle Kritik gut abgesichert.

Dennoch bergen seine Ausführunen noch so manchen Sprengstoff. Blochs umfangreiches Werk, so beißt es im Resumee, "ist in die deutsche Philosophie- und Kulturgeschichte hineingestellt. Man kann es ignorieren, das hilft den Gegoern des Friedens und des Fortschritts; und man kann mit diesem Erbe die Aufgaben von heute und morgen besser lösen. Letzteres ist den Marxisten-Leninisten aufgegeben." Wenn man bedenkt, daß die meisten Parteiphilosophen, die Bloch seinerzeit in Grund und Boden donnerten, noch leben und lehren und daß sie in ihrem theoretischen und praktischen Verhalten inzwischen kein Jota von ihrem damaligen Standpunkt abgewichen sind, kann man sich schwer vorstellen, daß Lehmanns Vorstoß unbeantwortet hleiben wird. Der Mann scheint ganz bewußt einen Stein ins Wasser geworfen zu haben, um den zu erwartenden Wellenschlag der Dog-

matiker zu testen. Vieles, wahrscheinlich das Entscheidende an der Affäre Bloch ist allerdings mittlerweile ganz obsolet geworden. Die Sprengkraft der Blochschen Lehren in den fünfziger und sechziger Jahren resultierte aus der Tatsache, daß seine jungen Schüler aus ihnen die Legitimation für einen Kampf um einen "Sozialismus mit menschlichem Angesicht" ableiteten. Heute glaubt faktisch niemand mehr an einen solchen marxistischen "Sozialismus mit menschlichem Angesicht", zumindest nicht im Osten, wo sich der Marxismus bis zur Kenntlichkeit, nämlich bis zur vollkommenen Nichtigkeit, verändert hat. Aus der Blochschen Philosophie sprüben keine Funken mehr. So kann sie von den Archivwürmern hüben und drüben in aller Ruhe eingesargt und unter der Rubrik "Kulturerbe" verzettelt werden. Die Kämpfe von heute finden unter anderen Fahnen

#### München: Meisterzeichnungen aus Kopenhagen

### Wahrscheinlich(e) Ideen

Erstmals werden jetzt außerhalb Dänemarks Meisterzeichnungen der Kopenhagener Schule aus dem Besitz der dortigen Königlichen Kupferstichsammlung aus den Jahren zwischen 1765 und 1865 gezeigt: jeweils 20 Blätter von sechs wichtigen Künstlern aus dem Goldenen Zeitalter der dänischen Malerei. Der Ort dieser hochfeinen Austellung, die von der Staatlichen Graphischen Sammlung in München veranstaltet wird, ist der helle Marmorsaal im Untergeschoß der Neuen Pinakothek.

Da werden also weit im Süden der Republik Namen buchstabiert, die hierzulande kaum jemand kannte: Nikolai Abraham Abildgaard (1743 his 1809) und Jens Juel (1745-1802), der Abildgaard-Schüler Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), der Eckersberg-Schüler Christen Schiellerup Køhke (1810-1848), der 1848 als Freiwilliger im Schleswig-Holsteinischen Krieg mit erst 29 Jahren durch einen versehentlich abgegebenen Schuß zu Tode gekommene Johan Thomas Lundbye und der Eckersberg-Schüler Wilhelm Marstrand (1810-1873) - der einzige, der sich auf der Rückkehr von einer Italienreise als junger Mann längere Zeit in Deutschland aufhielt: in München ein Jahr, mit einem Abstecher nach Pa-



Romantik auf dänisch: "An einem Fenster auf Schloß Charlottenborg" (1852) von C. W. Eckersberg

jedoch kaum Spitzweg verantwortlich zu machen. Da war Marstrand härter, verbissener. Das Berliner Kleinbürger-Milieu Theodor Hosemanns mag ihm näher gelegen haben.

Abildgaard ließ sich zum Historienmaler ausbilden. Bei der Umgestaltung des Residenzschlosses Christiansborg erhielt er den größten je in Dänemark einem Künstler erteilten Auftrag: die zehn 1778-1791 im Rittersaal ausgeführten Wandbilder im Format von jeweils 4,70 x 2,00 Meter mit Motiven aus der Geschichte des oldenburgischen Königshauses. Er sollte noch mehr bewältigen, darunter die riesige Decke, doch 1794 wurde Christiansborg durch eine Feuersbrunst zerstört. Nur drei der Wandbilder blieben erhalten - und die Skizzen dazu. Der ganz große Apparat der italienischen Hochrenaissance war noch einmal in Bewegung gesetzt worden - nun starh auch das hinweg, und Abildgaard saß ohne größere

Aufträge da. Er illustrierte, wurde witzig und satirisch - ergiebig also in der gerne lavierten Pinsel- und Federzeichnung. So gut es ging, nahm er seinen Milton, Ossian oder Ovid und die römische Geschichte noch halbwegs beim Wort. In seinen späten Jahren begann er mit perspektivischen Konstruktionen - mit dem, was sein Schüler Eckersberg dann zu seinem Steckenpferd machte.

Bei Abildgaard studierten Friedrich, Runge, Thorvaldsen und Ekkersberg, bei diesem wiederum Købke und Marstrand. Die Idee wahrscheinlich zu machen war das Ziel der Eckersberg-Schule. Der an Graff in Dresden und Batoni in Rom als Porträtist geschulte Jens Juel lieferte mit seinen verselbständigten Landschaften eine Stimulation für die jungen Romantiker. Doch erst Købke löste die akkurate Strenge des Klassizistischen auf in Licht- und Stimmungswerte.

Ganz und gar zum Naturlyriker wurde erst Lundbye - in Reduktionen bis auf ein äußerstes, feinstes. Hier waltet Geheimes, unterm Glück ein Bedrohtsein bis zur Verkündung des geahnten Todes. Für Marstrand war das alles nicht mehr glaubwürdig. Der Mensch wird zur Spottfigurund lächerlich wird auch die Kunst. So endet das "Goldene Zeitalter" in der Anekdote, im Spaß und in der Satire. (Bis 2. Juni, Katalog 30 Mark.)

ALEXANDER ERXLEBEN

#### **JOURNAL**

#### Textilien des Kaisers Heinrich II. gefunden

Rund 1000 verschiedene Seiden gewebe aus der Zeit des 10. bis 17. Jahrhunderts sind bei der Umbettung von Gebeinen aus der Grable ge des Bamberger Domkapitels ge-funden worden. Zu den kostbarsten Stücken gehören Textilien, die Kaiser Heinrich II. seiner neugestifteten Diözese Bamberg geschenkt hat. Die Gewebe, die eine große wissenschaftliche Ausbeute versprechen, stammen aus Byzanz, Spanien, dem Vorderen Orient und China. Einzelstücke werden im Bamberger Diözesanmuseum gezeigt.

#### Polens Schriftsteller in die Kasernen

J. G. G. Warschau Der Polnische Literatenverband" und die \_Politische Hauptverwaltung" der Armee haben ein Abkommen unterzeichnet, wonach sich die Schriftsteller stärker mit dem "Alltagsleben sowie der militärischen Erziehung" in den Kasernen bekanntmachen sollen. Schriftsteller werden an "Tagen der Militärliteratur" teilnehmen und dem "Kulturbeirat der Politischen Hauptverwaltung" angehören. Der einflußreiche "Verlag des Verteidigungsministeriums" will mehr zivile Literaten in sein Verlagsprogramm aufnehmen, wenn die Schriftsteller bereit sind, die "militärische Kultur" zu fördern.

#### Schätze vom Berg Athos erstmals ausgestellt

dpa, Saloniki Die kirchlichen Schätze der seit mehr als 1000 Jahren bestehenden orthodoxen Mönchsgemeinde auf dem Berg Athos werden im Oktober erstmals öffentlich ausgestellt. Die Schau, die Reliquien, seltene Bücher, Handschriften und Miniaturen, kostbare Ikonen und historische Dokumente umfaßt, soll bis zum Mai nächsten Jahres in Saloniki gezeigt werden.

#### Handschrift aus dem 9. Jahrhundert entdeckt dpa, Eichstätt

Eine 1100 Jahre alte Handschrift der Ordensregel des Hl. Benedikt von Nursla ist in der Universitätshihliothek Eichstätt entdeckt worden. Ein italienischer Forscher fand das wertvolle Fragment, das von einem Buchbinder im 15. Jahrhundert zur Verstärkung der Fadenbindung benutzt worden war. Durch Vergleiche mit Handschriften der mittelalterlichen Schreihschulen wurde Oberitalien als Entstehungsort der Nachschrift (aus dem 9. Jahrhundert) festgestellt.

#### "Das Gespenst" in Osterreich verboten

DW/AP, Graz Während vor dem Kölner Verwaltungsgericht ein Rechtsstreit zwischen dem Regisseur Herbert Ach ternbusch und Bundesinnenminister Zimmermann noch anhängig ist, wurde in Österreich ein endgültiges Urteil gesprochen: Der umstrittene Film "Das Gespenst" bleibt dort verboten. Das Oberlandesgericht Graz bestätigte in zweiter Instanz die Beschlagnahme des Films. Alle ordentlichen Rechtsmittel sind damit ausgeschöpft. In der Urteilsbegründung hieß es, "die geradezu närrische Darstellung der Eucharistie" stoße bei der überwiegenden Mehrzahl der Christen auf Ablehnung.

#### Hermlin: 8. Mai verdient Stille des Gedenkens

Der Jahrestag des Kriegsendes verdient nach Ansicht des \_DDR"-Schriftstellers Stephan Hermlin \_die Stille des Gedenkens an die Toten, die fragten, ob alles getan wurde und getan werde, um die Zukunft der Menschen sicherer zu machen". Auf einem Schriftstellerforum in Ost-Berlin sagte Hermlin, der 8. Mai verdiene freudigen Ernst, weil die Völker Europas frei wurden von Sklaverei und Tod, und mit diesen Völkern, selbst wenn sie es nicht wußten, auch die Deutschen".

#### Ilona Bodden †

Die Schriftstellerin Ilona Bodden ist tot. Sie hat am 17. April in ihrer Hamburger Wohnung ihrem Leben ein Ende gesetzt. Ilona Bodden, 1940 in Hildesheim geboren, ist vor allem als Lyrikerin und Kinderbuchautorin bekannt geworden. Viele ihrer Gedichte wurden in dieser Zeitung erstveröffentlicht. "Gedichte gegen die Zeit" nannte sie ihre Verse aus dem Band "Der gläserne Vogel". Ihre Lyrik war in der Tat gegen die Zeit angeschrieben, aber sie lebte auch aus ihr, wenn sie von den Verfügungen über die Natur und ihren Verwerfungen sprach. Ilona Boddens Gedichte, die auch ins Italienische und Ungarische übersetzt wurden, verdüsterten sich immer mehr. So lauten Zeilen aus ihrem letzten Band, "Gehäuse der Zeit" (1984): "Dies ist ein düsterer Ort./Wir, die Verdammten der Nacht, / träumen. / Es gibt keinen Morgen. / Wir lebten nie."

# 

ird

ati-

cht

ch-Jn-

tig or-.B). nt-

iie

ar-

unft

ı an AD)

rustelly 110.101

11.20.110 1.20.145 1-55.484

ist anfänglich geneigt, an das Gute oder wenigstens nicht allzu Böse in Stiefvater Paul zu glauben, sieht er (David Brooks) doch beinahe so aus wie der junge Hansjörg Felmy. So stellt Christie (Rachael Kelly) eigene Nachforschungen an, verfolgt den Stiefvater, entdeckt ihn in einem Stundenhotel mit Brenda, erlauscht eindeutige Gespräche, sieht sich aber nach wie vor von allen alleingelassen. Nur wir Zuschauer wissen bald: Sie

hat recht, höchste Gefahr ist im An-

Die Geschichte ist spannend. Sie

Es rumort im Keller wäre noch schöner, wenn wir, so wie Christies Umgebung, länger im ungewissen blieben, wenn die schurkischen Pläne und Zusammenhänse nicht ganz so schnell in allen Einzelheiten durchsichtig würden. So steht an der Stelle der zweifelnden Ungewißheit die ganz reale Bedrohung durch ein bemmungsloses Mörder-

Die Fragen, die das mitleidvolle Herz des Publikums beschweren, lauten also lediglich: Wird Christie hinterm Duschvorhang entdeckt? Geht im richtigen Moment das Licht aus? Gelingt es, Brenda in den Keller zu schicken? Macht Lacey Bohle wirklich die Tür zum Badezimmer auf? Wird sie ihm das Messer in den Bauch oder bloß wieder in die rechte Schulter stechen? Wird George die Polizei

rechtzeitig holen? Das Drehbuch stammt von Tom Holland, der "Psycho II" geschrieben hat. Regie führt Michael Winner; von ihm ist Ein Mann sieht rot"; und ähnlich wie in diesem handfesten Reißer geht es auch in seinem neuen

Film zu. Die "Spur in den Tod" hebt zwar durchaus wie ein Psychothriller an. wendet sich aber bald zur hart-brutalen Action, und Christie wird ebenso rasch von der alptraumgequälten Leidenden zur entschlossen kämpfen-

den, zielbewußt metzelnden Siegerin. LUDWIG MERKLE

# Japaner teilen sich mit Mercedes Spitzenplätze

ADAC: Reifenschäden immer häufiger Pannenursache

Gleich fünfmal an einem Freitagnachmittag rückten ADAC-Helfer aus, um im Bonner Raum Fahrern von 50 000 Mark teuren, repräsentativen Autos bei Pannen zu helfen. Leider keine Einzelfälle. Oft sind es Kleinigkeiten, die bei sonst sorgfältiger und aufwendiger Verarbeitung zum

Ärgernis werden. Wie die neueste ADAC-Pannenstatistik zeigt, hlieben beispielsweise Fahrzeuge der Mercedes S-Klasse bereits im ersten Zulassungsjahr mit gerissenen Keilriemen am Straßenrand stehen. Dennoch dominiert der gute Stern aus Stuttgart in der Oberklasse eindeutig, wenn es um Pannenseltenheit geht. Spitzenreiter mit der geringsten Störanfalligkeit ist aller-dings der Daimler-Benz Diesel, ge-folgt von der 200 – 280 E-Baureihe und den S-Fahrzeugen. Eindeutiges Schlußlicht mit den meisten Prohle-men wurde die BMW 7er-Klasse.

Mit banalen Kleinigkeiten müssen sich auch Opel-Besitzer herumschlagen. Häufig lösten sich im Motorraum die Kabel-Steckverbindungen. Während sich die japanischen Fahrzeuge bei der Pannensicberheit spürbar verbesserten, hlieben in der Mittelklasse mit dem Ford Sierra und den BMW 315 – 323i ausgerechnet zwei deutsche Marken am bäufigsten liegen. Die Spitzenposition an Problemlosigkeit hält hier überraschend der Honda Accord vor dem VW Santana und dem

Wenn diese Statistik des Automohilcluhs tatsächlich repräsentativ ist, gibt es auch bei den Kleinwagen und in der unteren Mittelklasse für die Automobilhersteller Grund zur Unzufriedenheit. In der Klasse bis 1000 Kuhikzentimetern Huhraum hatte der Nissan Micra die wenigsten Pannen (nur fünf pro 1000 zugelassenen Autos). Erst dann fol-

HEINZ HORRMANN, Bonn gen Kopf an Kopf der Opel Corsa, Fords Fiesta und der VW Polo. Die häufigsten Defekte wurden hier beim Renault 5, Peugeot 205 und Fiat Pan-

> Franzosen und Italiener kommen auch in der zulassungsstarken unteren Mittelklasse am schlechtesten weg. Mit dem Fiat Ritmo befindet sich das absolut anfälligste aller aufgeführten Autos auf dem letzten Platz. Häufig stehen hlieben auch der Renault 9, die stärkere Version des Peugeot 205, und der Renault 11.

> Ein Musterbeispiel an Beständigkeit ist der Toyota Tercel. Er erreichte mit nur 3,5 Pannen im Schnitt pro 1000 zugelassenen Autos einen noch besseren Wert als die zuverlässigen Mercedes-Modelle. Auch den zweiten, dritten und vierten Platz in der positiven Rangliste nehmen Japaner ein, der Mazda 323, der Mitsubishi Colt und die Corolla von Toyota. Die deutschen Produkte, VW Golf, Opel Kadett oder Ford Escort liegen im

Berücksichtigt wurden in der ADAC-Pannenstatistik nur Modelle, die 1984 mehr als 10 000 Zulassungen

Bei den einzelnen Pannenursachen stehen nach wie vor die Motorschäden deutlich an der Spitze der Statistik. Zugenommen haben gegenüber dem Vorjahr die Reifenpannen. Allein die Straßenwacht-Mitarbeiter mußten im letzten Jahr 42 000 Pneus wechseln. Auch die Keilriemendefekte hahen wieder zugelegt, während in den letzten Monaten (bis auf Opel) weniger Ärger mit den Kabel-Steckverbindungen registriert wurde.

Defekte an den elektrischen Anlagen und Schäden am Kühlsystem, die in den letzten Jahren die Mängelhitliste anführten, sind allgemein zurück-

#### LEUTE HEUTE

#### Wechselkurs

Auf "lediglich 30 000 his 50 000 Mark" schätzte ein Gutachter den "Marktwert" des Alt-Mimen Gert Fröbe Der Charakterdarsteller batte sein Konterfei auf einer Anzeigenselte für Videocassetten entdeckt und flugs 200 000 Mark Schadenersatz gefordert. Das Köiner Landgericht widersprach der niedrigen Marge des Sachverständigen: Fröbe habe seinen "Leistungszenit" noch nicht überschritten und sei "als Werbeträger noch unverbraucht". Sein "Wechselkurs" beläuft sich nunmehr auf

#### Sparkurs

Zehntausend Spielfilme hat er sich im Kino angesehen, Reprisen nicht

mitgezählt. Seit jedoch Hollywood den Sparkurs eingeschlagen hat, ist Bill Kendall (60) aus Memphis traurig: "Da muß man immer häufiger zu Hause vor der Glotze hleiben." Statt 400 schafft Bill heute nur noch rund 120 Kinofilme im Jahr.

#### Börsenkurs

Kakao, so war wohlhabenden Franzosen in einer Zeitungsanzeige versprochen worden, bringe an der Börse von Chicago glatt 20 Prozent Gewinn. Da wollte auch Star-Schauspieler Lino Ventura mitmischen. Innerhalb von wenigen Wochen aber sanken – gegen alle Versicherungen des Börsenmaklers - die Kurse für den exotischen Robstoff. Der 65jährige Ventura fühlte sich durch den Kakao gezogen und zog jetzt vor Gericht.

#### **WETTER:** Naßkalt

Wetterlage: Der Ausläufer eines Tiefs über Norwegen verlagert sich langsam über Deutschland hinweg südwärts. Damit hält der Zustrom von Kaltluft



Gebreite - Regen. E- Schnee. 3 Natural anna Frantisperste

Vorhersage für Donnerstag: Im südlichen Deutschland anfänglich noch locker bewölkt, sonst überwie-gend bedeckt und gebletsweise Nic-derschläge, oberhalb 400 Meter als Schnee. Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 7 Grad, Nachts im Norden aufgelockerte Bewölkung und verbreitet Frost bis minus 4 Grad, im Süden bedeckt und Tiefstwerte bei 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus

Wechselbaft mit Schauern, naskalt

| Temperaturen am Mittwoch , 13 Uhr: |                      |                  |                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Berlin                             | 6°                   | Kairo            | 30°                          |  |  |  |  |  |
| Bonn                               | 6°<br>2°<br>8°<br>6° | Kopenh.          | 7*                           |  |  |  |  |  |
| Dresden                            | 2*                   | Las Palmas       | 17°<br>9°<br>15°             |  |  |  |  |  |
| Essen                              | 8°                   | London<br>Madrid | 9*                           |  |  |  |  |  |
| Frankfurt                          | 6"                   | Madrid           | 8-                           |  |  |  |  |  |
| Hamburg                            | 8°                   | Mailand          | 15°                          |  |  |  |  |  |
| List/Sylt                          | 5°                   | Mallorca         | 18*                          |  |  |  |  |  |
| München                            | 1°                   | Moskau           | 16°                          |  |  |  |  |  |
| Stuttgart                          | 4°<br>18°<br>8°      | Nizza            | 16°<br>7"<br>8°<br>0°        |  |  |  |  |  |
| Algier<br>Amsterdam                | 18°                  | Oslo             | 7°                           |  |  |  |  |  |
| Amsterdam                          | 8°                   | Paris            | 8*                           |  |  |  |  |  |
| Athen                              | 19*                  | Prag             | œ                            |  |  |  |  |  |
| Barcelona                          | 15°                  | Rom              | 18"                          |  |  |  |  |  |
| Brüssel                            | 6°                   | Stockholm        | 7°                           |  |  |  |  |  |
| Budapest                           | 120                  | Tel Aviv         | 27°                          |  |  |  |  |  |
| Bukarest                           | 16°                  | Tunis            | 19*                          |  |  |  |  |  |
| Helsinki                           | 5*                   | Wien             | 4*                           |  |  |  |  |  |
| Istanbul                           | 16°                  | Zürich           | 7°<br>27°<br>19°<br>4°<br>4° |  |  |  |  |  |
|                                    |                      |                  |                              |  |  |  |  |  |

#### Der Sturm im Wasserglas legt sich

REINER GATERMANN, London

Prinzessin Michael von Kent, geborene Baronesse Marie-Christine von Reibnitz, hat allen Grund erleichtert aufzuatmen. Gleichzeitig müssen die Boulevardblätter der Fleet Street, mit dem "Mirror" an der Spitze, erken-nen, daß sie in ihrer Auflagen-Jagd einen Schritt zu weit gegangen sind. Aus jetzt in London veröffentlichten Entnazifizierungspapieren geht hervor. daß Baron Gunther von Reibnitz der Vater der Prinzessin, lediglich Ehrenmitglied der Reiter-SS war, bis er dort 1944 ausgeschlossen wurde Er wurde nur deswegen nicht völlig entlastet und als "nominelles Partei mitglied" eingestuft, weil er nicht am aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus teilgenommen hatte. In klatschiger Aufmachung hatte

vor gut einer Woche "The Mirror" – das "Daily" ist in diesen Tagen seinem neuen Image zum Opfer gefallen - verkündet, der Vater der Prinzessin sei SS-Mitglied gewesen. Das impli-zierte – natürlich nur unterschweilig -, Reibnitz könne an Naziverbrechen beteiligt gewesen sein, und seine Tochter hätte besser auf ihre Heirat mit Prinz Michael von Kent, einem Cousin der Königin, verzichtet. Die Erklärung der im Januar '45 geborenen Prinzessin, von der "Vergangen-heit" ihres Vaters nichts gewußt zu haben, fand in den Medien wenig Gnade. Selbst BBC scheute sich nicht, ein von der Konkurrenz gesendetes Interview mit der Prinzessin mitzuschneiden und ohne Quellenangabe auszustrahlen.

Nun veröffentlichte der Hof Original und Übersetzung des Entnazifi-zierungsurteils. Darin stellte das Berufungsgericht für Oberbayern am 14. Mai 1948 fest, daß Baron von Reibnitz nur aus seinem Interesse für die Pferdezucht heraus und wegen seines Amtes als Gaujägermeister für Schlesien Ehrenmitglied der Reiter-SS geworden sei.

Reibnitz, der zwar die SS-Uniform tragen durfte, ohne davon Gebrauch zu machen, hatte kein Recht, Befehle zu erteilen. Schon 1941 habe er erklärt, Deutschland könne vom Nationalsozialismus nur befreit werden, wenn es den Krieg verliere. 1944 wurde er aus dem Verband ausgeschlossen. Der Versetzung in eine Strafkompanie entging er durch Rückkehr in sein Wehrmachtregiment. Das Urteil bestätigt ihm überdies, mehr als üblicherweise für Rassenverfolgte und Zwangsarbeiter getan zu haben.

Die Briten haben sich nach dieser Wende nichts vorzuwerfen. Sie hatten ohnehin äußerst loyal auf die "Entbüllungen" reagiert. Der linksradikale Labour-Abgeordnete Eric Heffer verurteilte öffentlich die Art, wie hier eventuelle Vaterschuld auf die Tochter übertragen werde. Und Premierministerin Thatcher meinte lako nisch: "Wir können uns unsere Eltern



# Kulinarische Meisterleistungen nach mönchisch strengen Regeln

A. GRAF KAGENECK, Paris Die Taittingers haben wieder ihren Prix Culinaire International", ihren Feinschmecker-Preis für 1985, ausgeschrieben. Das geschah im ühlichen Rahmen, im Napoleon-Salon des Hotels Lutetia im Saint-Germain-Viertel, unter Kronleuchtern, mannshohen Blumenarrangements und Tür-men von Feinschmeckereien aller Art, von denen Kaskaden von Langusten herunterrieselten, um sich auf den Tischen mit Austernplatten zu vermählen. Dazu natürlich Taittinger Brut 1896, "den besten des Hauses".

Längst fundiert die Macht dieser alten Champagner-Dynastie aus Reims nicht mehr auf dem Schaumwein allein. Der ist nur noch für den Ruhm da. Weniger bekannt ist, daß die Taittingers heute eine der größten internationalen Hotelketten der Welt kontrollieren, zu deren edelsten Gliedern das ehrwürdige "Crillon" am Pariser Concorde-Platz und der moderne Hotelturm des "Concorde-Lafayette" an der Porte Maillot gehö-

Und wenig bekannt ist auch, daß drei Generationen von ihnen in der Politik ihren Mann standen, als Bürgermeister von Reims und Paris, als Minister, Senatoren und Abgeordnete. Pierre-Christian Taittinger, Vize-Präsident des französischen Senats, oeoen emen Geseizi Schaffung eines privaten Mäzenats unter den internationalen kulinari-

in Frankreich vorgelegt, der jedem Franzosen den Erwerb mindestens eines Kunstwerks in seinem Leben durch steuerliche Vorteile ermöglichen soll

Kunst haben die Taittingers schon immer gefördert. Allen voran die des guten Essens. Das fördert schließlich den Absatz des Schaumweins, der 1984 – ein Rekord – 190 Millionen Flaschen betrug. So schufen die Taittingers, Gründer der Akademie der Gastronomen und der "Kette der großen Köche", im Jahre 1967 zum Andenken an ihren Vater Pierre den "Prix Culinaire Internationale", Damals sprach noch niemand von der

Claude Taittinger, Chef des Champagner-Zweiges der Dynastie, forderte unter anderem als Kriterium für den Preis, "ein Engagement für die Leichtigkeit der französischen Küche und eine gewisse Kreativität in ihren Formen". Und wurde damit unbewußt – zum Schöpfer der "neuen Küche". Da das Ganze zudem auf den "großen Prinzipien der kulinarischen Kunst" basieren solle. fragt man sich, ob das alles von den Nachfolgern immer so recht verstanden wurde.

Heute, nach der 18. Preisverleihung (der letzte Preisträger war übrigens ein Japaner), ist der Taittingerrreis undestritten zum degenriesten

seiner Jury sitzen die angesehensten Gastronomen der Welt. 1984 nahmen 215 "Chefs", wie man den ersten Koch eines Restaurants in Frankreich nennt, aus zehn Ländern an dem Wettbewerb teil, darunter zum ersten Mal auch ein Deutscher; der es his zum Halb-Finale brachte. Die Vorauswahl der Kandidaten findet in zwölf großen Städten, darunter London, Mailand, Brüssel (hier müssen sich die deutschen Bewerber beweisen) und Tokio statt.

Dieses Jahr bringt eine bedeutende Neuerung. Wurde den Finalisten bisher wie beim Kunsteislauf ein Pflicbtgericht" abverlangt (im letzten Jahr ein "Hummerturban"), so ist nun auch eine "Kür", die eigene Kreation, erlaubt.

Die Regeln sind mönchisch streng. Es darf nur verwendet werden, was die Jury an Zutaten auf den Tisch legt. Wer schummelt, fliegt für immer heraus. Bewertet werden nicht nur der Geschmack des Machwerks, sondern auch seine schöpferische Note und die Art der Präsentation. Als Preise winken Reisen in das Paradies der Hamburger, die USA. Unter den Kronleuchtern des "Lu-

tetia" brachte es ein Belgier auf den Punkt: "Mit dem Kochen ist es wie mit der Musik. Die Noten muß man in Paris lemen, erst dann kann mar etwas eigenes komponieren."

#### Bald weniger Wälle gegen den Autolärm?

Rund 500 Kilometer Larmschatz wande und 300 Kilometer Endwalle sind an den Bundesferostraßen 3000 Kilometer Autobahn und 33 000 Kilo meter Bundesstraßen – bis Kride 1984 errichtet worden. Die Anwohner sollten so von der Laumbelästigung durch hohes Verkehrsaulkommen-befreit werden Mehr als eine Williag de Mark sind seit 1978 dafür ausge ben worden, für 1985 sind 180 Millio nen Mark veranschlagt. Wenn die Lärm- und Schadstoffemission der Autos in Zukunft vermindert wart dann könne auch die weitere Errich tung von Lärmschutzwänden und Erdwällen gestoppt werden, meinen die Planer aus dem Bundesverkeitz-ministerium. In Ballungsgebieten werde man aber wohl auch dann noch nicht ohne die meist grauen Begren zungswände auskommen

#### Arme Österreicher

Rund zehn Prozent der Österreicher leben nach Mitteilung der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) unter reichischen Volkspartei (UVH) unter halb der oder an der Armeitsgrenze 25 Prozent der Alleinverdiener mit zwei Kindern seien Opfer der neuen Armut Allein in Wien können 18 300 Menschen ihre Gas- und Stromech-nungen nicht mehr bezahlen. 14 000 haben Mietrückstände.

#### Mitgiftmorde" in Indien

rtr, Neu-Delhi Mindestens 556 indische Ebelianen sind im vergangenen Jahr wegen zu geringer Mitgift von Verwandten ihrer Ehemänner ermordet worden. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Ram Dulari Sinha, sagte gestern im Parlament, die Frauen seien gelö tet worden, obwohl die Regiening die Zahlung von Mitgift verboten und strenge Maßnahmen gegen diese Praktiken verfügt habe.

#### Grubenunglück

dpa, Nagasaki Bei einer Explosion in einer 350 Meter unter dem Meeresboden lie genden Kohlengrube sind gestern in der Nähe von Nagasaki elf Bergatieiter getötet und sechs verletzt worden. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich rund 460 Bergarbeiter in der

#### Marken mit Musik

Die Bundespost gibt ab 7. Mai zwei Sonderbriefmarken im Wert von 60 und 30: Pfennig zum Europäischen Jahr der Musik hernus Wie das Bundespostministerium gestern mitteilte, tragen sie die Portrats von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, deren 300. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.

#### Kälte kommt zurück

AP Frankfurt
Eine Kaltfront aus dem Norden har in weiten Teilen der Bundesrepublik und der "DDR" den Winter zurückkehren lassen. "Für Ende April ist dieser Kälteeinbruch nicht ungewöhnlich", erklärte ein Meteorologe beim deutschen Wetterdienst in Offenbach. Da die Kaltluft weiter vom Nordkap her südwärts über das Bundesgebiet hinwegströme, werde es auch in den nächsten Tagen nicht wärmer. Auch mit Niederschlägen müsse gerechnet werden. Vielleicht wird der Samstag ein wenig freundlicher, aber am Sonntag wird es naß und kalt", sagt der Meteorologe.

#### Stier erschlägt Metzger

医异风采星

Ein Metzger ist im Münchner Schlachthof von einem herabfallen F den toten Stier erschlagen worden. Der an einem Haken befestigte, etwa 400 Kilo schwere Stier hatte sich vom Förderband gelöst und war drei Meter tief auf den 32jährigen Metzger gefallen. Der Vater von zwei Kindern wurde von dem Tier am Boden zer-

# "Sportlich gesehen ist dieses Lotto ein Unding"

Nicht nur ein geradezu enzyklopädisches Sportwissen, sondern zusätzlich auch noch den Segen Fortunas muß derjenige haben, der im "Sport-Lotto", dem neuen französischen Glücksspiel, Millionen machen will.

Am vergangenen Wochenende ist dieses Spiel - eine höchst komplizierte Mischung aus Zahlen-Lotto und Sporttoto - zum ersten Mal ausgetragen worden. Und gestern bereits gah es den ersten Millionengewinn.

Ein Briefträger aus Evreux in der Normandie gewann bei der ersten Ziehung 2 639 165 Franc (rund 880 000 Mark). "Ich spürte, daß ich gewinnen würde. Eigentlich wollte ich mit zehn Freunden spielen, aber diese ließen mich in letzter Minute im Stich. Jetzt ärgern sie sich", berichtete Michel Davelu (64), ein Glas Champagner in der Hand.

.Drei Monate vor meiner Pensionierung kommt mir dieser Gewinn gerade recht. Vielleicht werde ich mit meiner Frau jetzt eine schöne Hochzeitsreise nach Venedig machen. Bei unserer ersten Hochzeitsreise waren wir sehr arm. Wir konnten uns nur eine Wochentour mit dem Fahrrad

durch die Normandie erlauben", er- ziell spricht man von rund acht Milzählte der glückliche Gewinner.

Ursprünglich war das neue Lotto-Spiel bei den Franzosen auf wenig Gegenliebe gestoßen. Nur knapp sieben Millionen Mark setzten die Franzosen am ersten Spieltag.

Das ist nur ein Bruchteil dessen, was jeden Sonntag beim Zahlenlotto eingenommen wird. Selbst an einem "schlechten" Ziehungstag nimmt das Zahlenlotto mindestens fünfzig Millionen Mark ein.

Der Grund für die Zurückhaltung der Franzosen ist wahrscheinlich die allzu große Kompliziertheit des neuen Glücksspiels. Für die erste Ziehung mußten die Teilnehmer die ersten sechs Plazierungen des großen Automobilpreises von Portugal voraussagen, dazu das Ergebnis des Fußball-Zweitliga-Treffens Reims-Rennes und die Gesamtzahl der an diesem Sonntag in dieser Liga erzielten Tore. Und schließlich sollten auch noch die fünf Richtigen aus einem "5-aus-20"-Mini-Lotto erraten werden. "Sportlich gesehen ein Unding",

kommentierte ein Pariser Journalist. Das "Sport-Lotto" war mit einem für Frankreich ungewöhnlich hohen Werbe-Etat eingeführt worden. Inoffi-

lionen Mark allein für die Woche vor dem ersten Spieltag.

Drei staatlich überwachte Glücksspielsysteme giht es schon: das Zahlen-Lotto "6 aus 49", die dreimal wöchentlich stattfindenden Pferdewetten und schließlich eine staatliche Lotterie. Doch in den Augen der Regierung war die Spielleidenschaft der Gallier damit noch nicht ausgeschöpft. Deshalh dachte man seit Jahren an ein Sport-Toto nach dem Vorhild des deutschen und italienischen

Kleinere Sportarten wie Turnen oder Schwimmen schrien jedoch Zeter und Mordio. Bei einem reinen Fußball-Toto, so wurde gejammert, würde die wahre Ethik des Sports mit Füßen getreten, Profitgier würde sportlichen Opfersinn ersticken.

Deshalb bastelte man in den Pariser Ministerien an einem Kompromiß: nicht nur um Fußball soll es gehen, sondern grundsätzlich um jede nur denkbare Sportart. Das Ergebnis ist ein geradezu unverdauliches

.Ich steh' da wie der Ochs vorm Berge\*, schrieb noch vor wenigen Taschen sind die Zeitungen freundlicher geworden. Die für das neue Glücksspiel Verantwortlichen zeigten sich nämlich bei der Vergabe von Anzeigen mehr als großzügig. Selbst die seriöse Zeitung "Le

Monde" veröffentlichte in der vergangenen Woche eine ganze Seite über das "Sport-Lotto" – nach heftigen Diskussionen in der Redaktion. Die staatliche Nachrichtenagentur AFP ihrerseits ließ ihren Abonnenten innerhalb einer Woche 32 verschiedene Artikel zu diesem Thema zukommen. Umfragen haben ergeben, daß etwa sieben Millionen Franzosen am neuen

Lotto interessiert sind. Bei einem Mindesteinsatz von vier Mark könnten also – niedrig gerechnet – rund dreißig Millionen Mark eingenommen werden. Aber nur weniger als die Hälfte wird als Gewinn ausgeschüttet. Der

größere Teil geht an die zahllosen Sport-Verbände, an die eigentliche "Lotto"-Organisation – und natürlich ins Staatssäckel Der nächste Spieltag ist für das Wochenende vom 10./12. Mai vorgese-

ZU GUTER LETZI

Weniger Geld mehr für die senärzte." Sibyllinische Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen



# MEHR KOMFORT ZUM NORMALTARIF! TÄGLICH AB FRANKFURT UND HAMBURG. NONSTOP.

nach HELSINKI FRA 09.40 - 13.10 HAM 14.30-17.20 FRA 21.10-00.40

von HELSINKI FRA 07.00 - 08.30 HAM 08.00-08.55 **18.05 – 19.40** 

Flüge nach und von Finnland im Pool mit Lufthansa.

FINNAIR-Büros 1000 Berlin Budapester Straße 26a (0 30) 2 61 80 55 4000 Düsseldorf 0211 35 33 73

6000 Fronkfurt (Main) Wiesenhüttenplatz 25, (0 69) 23 62 41 2000 Hami (0 40) 34 20 56

7000 Stuttgart

Die FINNAIR EXECUTIVE CLASS ist die exklusive Klasse für Geschäftsreisende. Mit bequemen Sitzen und mehr Beinfreiheit in einem separaten Abteil. Mit. 30 kg Freigepäck pro Person. Mit vorzüglicher Küche, Champagner und erlesenen Weinen. Mit Abfertigung am Executive-Schalter in Helsinki und Plotzreservierung beim Check-in. Und als besonderer Service: Die Executive-Louinge am Flughafen in Helsinki. Soviel mehr Komfort zum Normaltarif sollten Sie sich

(SAD)

Buchungen und weitere Informationen in Ihrem Reisebüro.



